Er Bernett Be THE REAL PROPERTY. Kurtesich

In Delication Terminory

enzelne Zum

THE AMERICAN

sen eminer son

Sabepres absence:

Acres de la Veta

pen we we sold

in Although

Unterscriedman

S Later Le san and

as Marke Von Var

20 cm 20 cm

cks Aoriesening in

ate in Levening

Meson de l'automa

er. Wempepers

26% Z. einem heite bei ans erfolg, die Erfolg.

8-Si en all and feet

E Tellouras elle le

de Kurse, Vrijeringer

en ur en en men

SUCK ode: EDAD bee

the man states

מותם לוחברה כב נב

in American

**建。在**在此時,在於後

POLAS ALIGNATURE

per the True to

mit dem Republica

this religions and

wer union thousand

STATE CALLED SET AND

megentien Ausgabe in

who can Newser

tang: Amer Recented:

And Congress of Telegraph

in Assetti de real

g Milwan beinengen

nri isi

mare alent erreit

an Jen - et er Kaptati

em our francis Length

Day Galgier Freitz.

教育 2000年11日日

SOUTH TO SEE

err qui que d'emps

production in the

Went and afficial

Carry Space - 12 and

The second of th

inther was functional

Se 300 - 3.42 5

M. Derman

Els 1950 m. 1980

bem product Staff

gent aproliment was

Make a Communication of the Co

Ems - 3-12-1

dem

THE CALL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

The second secon

Mas Paragona PE District Section

WHOLE DE STREET

Market B. Committee Commit

The same of the sa

Andrew J. Sect.

m.d. 52 192

金巻 作品に合います

Belling . Charles

A Cavon

feindelt:

späteren Zerpuk

chreibungen

Beigien 38 00 ofc, Frankreich 7.00 F. Griechenland 150 Dr. Greebuttunden 55 p. flaffen 1500 L. Jagasslawen 600,50 Om. Labentham, Laboutt, Speiderfleit 1. Jacks Narwegen 8.50 pkg. Osterreich 14 05, Fortugal 150 F.s., Speiderfleit 1. do. 1 - Schweiz 2.00 str. Spainen 170 Fts, Kamprische besom 103 Pts. Auch 100 Tt.

# Hatte in der WELT BUR N

#### WELT-Forum "Arbeitslosigkeit"

Fast die Hälfte aller Arbeitslosen hat in den vergangenen sechs Monaten nicht nuff Stellenanzeigen reagiert. Das hat Frau Professor Elisabeh Noelle-Neumann ermittelt. Über die Untersuchung - die WELT berichtete darüber - diskutierten gestern auf dem WELT-Forum "Arbeitslosigkeit – Report aus einer gesellschaftliches Tabuzone" in Bonn Prof. Armin Gutowski, HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung, Hamburg; Bernd Hebbering, Karstadt AG; Hermann Rappe, IG Chemie-Papier-Keramit; Peter Gillies, DIE WELT; Elisabeth Noelle-Neumann, Institut für Demoskopie, Allensbach; Heinrich Franke, Bundesanstalt für Arbeit, und Prof. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut (v. l. n. r.).

#### POLITIK

Kernkraft: Der DIHT sieht längerfristig keinen Bedarf für seue Kernkraftwerke. In einem Positionspapier heißt es, bis 1990 würden in der Bundesrepublik nur noch wenige Atomkraftwerke ans Netz gehen: Danach mache der Strombedarf keine weiteren Atomkraftwerke notwendig.

Fluchtversuch: An der innerdeutschen Grenze bei Hünfeld (Hessen) ist die Flucht eines "DDR"-Einwohners in den Westen gescheitert. Er hatte den Metallgitterzaun bereits erklommen, als ihn eine Grenzstreife entdeckte. Er wurde festgenommen durchsucht und abgeführt.

SDI: Israel und die USA haben nach offiziellen Angaben ein Abkommen über ein gemeinsames Raketen-Forschungsprojekt im Rahmen des amerikanischen SDI-Programais unterzeichnet. Es geht um Forschungen zur Weiterentwicklung des Schutzes vor ballistischen Raketen.

Hes: Die sofortige Freilassung

von Rudolf Heß hat der diesjähri-

ge Friedenspreisträger des Deut-

schen Buchhandels, der polnische

Historiker Wladysław Bartos-

zewski, gefordert. Er warf den So-

wjets bei einer Autorenlesung in

München vor, mit der Person Heß

"Heuchelei" zu treiben.

#### WIRTSCHAFT

Versieherer: 42 Milliarden Mark und damit sieben Prozent mehr als 1985 werden die deutschen Versicherer in diesem Jahr an Beiträgen zu Lebensversicherungen einnehmen. Diese Schätzung nennt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge werde bei über fünf Mio. liegen. (S. 11)

Börse: An den deutschen Aktienmärkten tendierten die Kurse zur Wochenmitte leichter. Öffentliche Anleiben blieben am Rentenmarkt uneinheitlich. WELT-Aktienindex: 271,71 (274,12). BHF-Rentenindex: 106,023 (106,016). BHF-Performance-Index: 106,876

(106,839). Dollarmittelkurs: unverändert 2,0580 Mark. Goldpreis je Feinunze: 405,25 (408,00) Dollar.



Psycho III": Norman Bates ist. wieder da. Der neue Streifen unterscheidet sich von seinen Vor gängern nur dadurch, daß Anthony Perkins nicht mir die Hauptrolle spielt, hoch thronend in düsterer Festung, sondern auch die Regie führt - zum erstenmal (S. 21)

Nordisch: Es fing an mit der Schweiz, die Niederlande folgten, und derzeit sind es gemeinsam die Länder des europäischen Nor-dens, die in Düsseldorf ein breit angelegtes Panorama ihrer Kulturen entfalten. "Nordische Wochen" bis Dezember. (S. 21)

#### SPORT

Radsport: Der 31jährige französische Radprofi Bernhard Hinault, fünfmaliger Gewinner der Tour de France und Weltmeister von 1980, beendet seine Karriere. Am kommenden Sonntag will er in Quessoy in der Bretagne zu seinem letzten Rennen starten. (S. 9)

Leistung: Die Bundesrepublik Leutschland hat Rang vier im Weltsport an China verloren. Dieses Fazit zog Helmut Meyer, Diriktor im Bundesausschuß Leisungssport, nach den jüngsten Progveranstaltungen in olympithen Disziplinen. (S. 9)

#### AUS ALLER WELT



tucksäcke: Junge Italienerinnen Foto), chic, waren die Vorboten iner neuen Modewelle, die den-Rucksack "zivilisierte", ihn gesell-schaftsfähig machte. (S. 22)

Dialog: Horizonte wurden erweiern, auch Flirts ließen sich trotz strenger Kontrolle nicht unterbinden - Erfahrungen aus dem ersten einwöchigen Schüleraustausch zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion. (S. 22)

Seite 7

Seite 9

Seite 20

Seite 22

Umwelt - Forschung - Technik Leserbriefe und Personalien Fernsehen Wetter: Wolkig und mild ...

## Schwere Wahlniederlage legt Reagan politische Fesseln an

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Demokraten haben jetzt die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses

FRITZ WIRTH. Washington Präsident Reagan erlitt am Dienstag eine der schwersten politischen Niederlagen seiner Amtszeit. Seine Partei verlor bei den 100, Kongreßwahlen die Kontrolle über den Senat. Das bedeutet, daß Ronald Reagan nach sechs Jahren gegen einen insgesamt oppositionellen Kongreß anregieren muß. Dies wird insbesondere auch Folgen für den außenpohtischen Handlungsspielraum des Präsidenten haben.

Das Senatsergebnis fiel mit 55 gegen 45 Stimmen augunsten der Demokraten wesentlich klarer als erwartet aus. Bisher hatten die Republikaner in dieser Kammer eine Mehrheit von 53:47 Stimmen, Nabezu unverändert bleibt das Stärkeverhältnis im Repräsentantenhaus, wo die Demokraten ihre bisherige Mehrheit von 253:182 Stimmen nach letzten Hochrechnungen wahrscheinlich auf 259 zu 176 Stimmen erhöhen werden. Deutliche Gewinne dagegen errangen die Republikaner bei den Gouverneurswahlen, wo sie voraussichtlich den Demokraten acht Gouverneurssitze abnehmen werden.

Ronald Reagan versuchte, die Niederlage mit Gelassenheit hinzunehmen und ließ durch seinen Sprecher Speakes versichern, daß er an seinem politischen Programm keine Abstriche und Konzessionen machen werde. Es könne keine Rede davon sein, daß nun die "Lame Duck-Periode" seiner Amtszeit begonnen habe, die Ende 1988 ausläuft.

Die Entscheidung gegen die Republikaner fiel vor allem in den Südstaaten und im Westen, obwohl Reagan in den letzten Wochen seinen Wahlkampf besonders auf diese Gebiete konzentriert hatte. Das Ergebnis ist vor allem für Reagan persönlich eine schwere Enttäuschung, denn dieser Wahlkampi war das letzte Wahlgefecht, "das letzte Hurra", wie er es nannte, seiner politischen Karriere.

Dramatische Kurswechsel der amerikanischen Politik werden nach dieser Wahl nicht erwartet. Der neue demokratische Senatsführer Robert Byrd versprach enge Kooperation, solange "keine extremen" politischen Initiativen von der Reagen-Administration gestartet würden.

Dennoch wird durch die neuen Kräfteverhältnisse im Kongreß nicht



Wieder ein Kennody: Joseph, Neffe des ermordetes John F. Kenne dy, gewonn Massachusetts

dämpft worden.

Seiten 2 und 5: Weitere Berichte

nur der amerikanische politische Ent-

scheidungsprozeß gedrosselt, es sind

auch einige Kurskorrekturer, im au-

Ben- und innenpolitischen Bereich zu

erwarten. Die große Frage wird bei-

spielsweise sein, ob sich der amerika-

nische Präsident so wirksam wie bis-

her den starken protektionistischen

Tendenzen des Kongresses widerset-

Zugleich dürfte sich der Sanktions-

druck der amerikanischen Politik ge-

genüber Südafrika verstärken und

die Bemühungen um eine Finanzhilfe

für die Widerstandskämpfer in Nica-

ragua auf größere Hürden auflaufen.

Zugleich wird der Einfluß liberaler

Politik im Senat, wie er sich in den

Personen Edward Kennedy und Jo-

Im verteidigungspolitischen Be-

reich gilt der neue einflußreiche Vor-

sitzende des Verteidigungsausschus-

ses im Senat, Sam Nunn, eher als ein

stabilisierendes Element. Nunn wird

innerhalb bestimmter Grenzen das

SDI-Programm des Präsidenten un-

Für die Demokraten bedeutet die

Rückeroberung des Kongresses das

Ende einer langen politischen Durst-

strecke. Es ist ihr bisher größter

Wahlerfolg seit zehn Jahren, als Jim-

my Carter für sie die Präsidentschaft gewann. Ihre Hoffnungen auf eine

große politische Wende in der ameri-

kanischen Politik sind jedoch durch

die bemerkenswerten landesweiten

Erfolge der Republikaner bei den

Gouverneurswahlen deutlich ge-

seph Biden darstellt, wachsen.

## Läßt die DGB-Spitze Lappas fallen?

Breit in Karlsruhe: Streikkasse darf nicht zum gläsernen Sarg für Streikrecht werden

DW. Karlsruhe DGB-Chef Ernst Breit hat bei der Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht die Richter davor gewarnt, der Forderung des Untersuchungsausschusses Neue Heimat nach Herausgabe der Acten der Gewerkschaftsholding BGAG nachzukommen, Breit: "Mit der Beschlag nahme, mit der Herausgabe der Geschäftsunterlagen der BGAG oder mit einem zu gewährenden Einblick in diese Unterlagen wäre die gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit bedroht . . . Darin kann in diesem Land niemand ein Interesse haben." Die BGAG, ihr Vorstandsvorsitzender Lappas, der DGB und die IG Metall. deren Treubandverwaltung und die Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) wollen erreichen, daß Karlsruhe den Untersuchungsausschuß mit einer einstweiligen Anordnung in die Schranken weist.

Inzwischen zeichnet sich ab, daß die Einzelgewerkschaften offenbar

nicht mehr an Alfons Lappas als Vor- auf den Koaten unserer Bank aufbesitzendem der Gewerkschaftsholding BGAG festhalten wollen. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) gestern aus den Führungsetagen mehrerer Gewerkschaften erfehr, steht das "Aus" für Lappas bevor: Vorsitzende großer DGB-Gewerkschaften haben seinen Rücktritt verlangt. Mit der Entscheidung solle aber gewartet werden, bis das Karlsruher Verfassungsgericht über die vom Untersuchungsausschuß verfügte Beugehaft und die Herausgabe der BGAG-Geschäftsbücher entschieden habe.

Wie im Laufe der Verhandlung in Karlsruhe deutlich wurde, bangen die Gewerkschaften um das Geheimnis ihrer Streikkassen. Breit: Die Streikkasse darf, sowohl was Inhalt wie Mobilisierbarkeit angeht, nicht zu einem gläsernen Sarg für das Streikrecht werden." Der DGB-Chef wies die "weitverbreitete Meinung, die Beiträge unserer Mitglieder würden wahrt", es "falsch" zurück. Die Kampfiere des DGB werde durch einen Versund leistungsstarker Untemehr: mubgesichert.

Für den Untersuchungsausschuß forderte der Bonner Juris: Fritz Ossenbühl, in diesem speciellen Fall müsse der Geheimhalrungsschutz flexibel gehandhabt wefden. Es könne nicht, wie die Gewerkschaften dies tun, von vornherein gesagt werden, alle Unterlagen seien schutzwürdig. Dies müsse jeweils konkret entschieden werden. Erlasse das Gericht die beantragte Einstweilige Anordnung, wäre dies "eine wesentliche Beeinträchtigung des Parlamentarischen Untersuchungsrechts", warnte er.

Ausschuß-Vorsitzender Hüsch erklärte, es liege an dem Ausschuß, die entsprechenden Unterlagen vorzusortieren. Es gehe jedenfalls nicht um ein "Ausspionieren der Streikkasse" des DGB.

sten Schädigungen befinden sich im

Südschwarzwald, im südlichen Be-

reich der paverischen Alpen, den ost-

bayerischen Grenzgebieten und in

der Rhön. Baden-Württemberg und

Bayern, wo sich die Hälfte des Wald-

bestandes der Bundesrepublik befin-

det, melden insgesamt 60 Prozent die-

Hauptverursacher der Waldschä-den sind die mit Kohle und Öl betrie-

benen Kraftwerke und der Straßen-

verkehr. Von dem für das nächste

Frühjahr erwarteten Verbot bleihalti-

gen Normalbenzins und der strikten

Anwendung der Großfeuerungsanla-

genverordnung verspricht sich Bonn

eine deutliche Abnahme der Wald-

schäden. Die Arbeitsgemeinschaft

deutscher Waldbesitzerverbände for-

derte dazu auf, beim Kauf neuer Au-

tos nur schadstoffarme Modelle zu

berücksichtigen. Der stellvertretende

SPD-Fraktionsvorsitzende Hauff

nannte die Ergebnisse des Waldscha-

ser Flächen als geschädigt.

### Die Waldschäden nehmen weiter zu

54 Prozent der Bäume betroffen / Kiechle: Anlaß zur Sorge / Aber Besserung in Sicht 54 Prozent oder vier Millionen Hektar

des deutschen Waldes in ihrer Vege-

DIETHART GOOS, Bonn Der deutsche Wald ist durch die anhaltende Luftverschmutzung weiterhin stark gefährdet. Waren bisher besonders Nadelbäume vom Absterben bedroht, sind jetzt zunehmend Laubbäume wie Buchen und Eichen erkrankt. Zu diesem Ergebnis kommt der Waldschadensbericht 1986, den das Bundeskabinett gestern verabschiedete. Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle (CSU) sagte, wegen des insgesamt hohen Schadensniveaus bestehe weiterhin Anlaß zur Sorge. Es könne noch keine Entwarnung für den Waldbestand gegeben werden.

In diesem Jahr haben die durch Umwelteinflüsse geschädigten Waldbestände zwar nur noch um zwei Prozent zugenommen. Das ist der gleiche Zuwachs wie 1985. Vor zwei Jahren noch hatte sich die Situation mit dem damaligen Anstieg geschädigter Waldflächen von 34 auf 50 Prozent des Gesamtbestandes drastisch verschlechtert. Aber insgesamt sind jetzt

Geld für Hermes

nur mit Auflagen

Der Haushaltsausschuß wird heute

der Bonner Beteiligung an der Pro-

jektstudie für "Hermes" grünes Licht

geben. Das Gremium hatte die für

1987 vorgesehenen 23 Millionen Mark

am 22. Oktober qualifiziert gesperrt.

Nach Auskunft des CDU-Haushälters

Austermann ist die Freigabe an Auf-

lagen gebunden. So muß eine ent-

sprechende Beteiligung der deut-

schen Industrie am Hermes-Entwick-

lungs- und -Bauprogramm gesichert

werden. Die Bundesregierung muß

ihr Gesamtkonzept zur Raumfahrt-

forschung einschließlich Kosten-

schätzung rechtzeitig vorlegen.

tation geschwächt oder gar geschädigt. Erstmals seit 1982 haben die mittleren bis starken Baumschäden nicht weiter zugenommen, sie betreffen 19 Prozent der Waldfläche. Um vier Prozent verringerten sich die Bestände geschädigter Tannen, erreich-

SEITE 2: Der Wold kränkelt weiter

ten aber immer noch 83 Prozent. Bei Kiefern sind es 54 Prozent. Der Waldschadensbericht spricht

von einer Verlangsamung beziehungsweise Trendumkehr bei den Nadelbaumarten und einer besorgniserregenden Schadensausweitung der Laubbäume. Registriert wurden für dieses Jahr fünf Prozent mehr kranke Eichen und sechs Prozent mehr geschädigte Buchen als im letz-

Die Waldgebiete mit den schwer-

## Führerschein auf

Nach bestandener Prüfung erhalten Fahrschüler seit Montag bundes-

weit nur noch den für zwei Jahre ausgestellten Führerschein auf Probe. Alle Bundesländer wenden das am 1. November in Kraft getretene Gesetz an, obwohl Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann die Ausführungsbestimmungen noch nicht unterzeichnet hat. Bangemann ist mit den geplanten Gebührenerhöhungen des TUV nicht einverstanden und will außerdem die Zulassung privater Sachverständiger zur routinemäßigen Fahrzeugkontrolle errei-

#### Bonn fürchtet Probe bundesweit neue Anschläge

densberichts verheerend.

Das Bundeskriminalamt hat die Bevölkerung aufgerufen, auf Auffälligkeiten in der Nachbarschaft zu achten, die auf die Vorbereitung terroristischer Gewalttaten hindeuten könnten. Das BKA erinnerte daran, daß für die Vorbereitung von Anschlägen pulvrige Sprengstoffbestandteile wie zum Beispie! "Unkraut-Ex" und Metallbehälter wie Feuerlöscher und Gasflaschen beschafft werden. Bundesinnenminister Zimmermann (CSU) kündigte verstärkte polizeiliche Fahndungsmaßnahmen an; so sollen insbesondere Kontrollstellen auf den Straßen eingerichtet werden.

### Risiko Lappas

Das Bild vom Kongreß der IG Metall in Hamburg ist noch gut in Erinnerung: Mit einer geschickt inszenierten Show sollte Alfons Lappas, ehe ihn die Polizei abführte, zum

Märtyrer erhoben werden. Von

einer "kalten Demütigung der

Gewerkschaftsbewegung\* (Brandt) war die Rede. Gestern kam nun die Nachricht, der DGB werde sich von Lappas trennen, nachdem das Bundesverfassungsgericht in seiner Sache entschieden hat. Das Schmierenstück mit Lappas und anderen Hauptdarstellern geht also zu Ende.

Der Druck kam von unten. von der Gewerkschaftsbasis. die sich mit einem Mann wie Lappas, der für das Debakel um die Neue Heimat steht, weder solidarisieren noch gar identifizieren mochte. Nicht mit einem Mann, der glaubte, er könnte seine Verantwortung ignorieren und hemdsärmelig Justiz und Parlament vor den Kopf stoßen.

Die DGB-Führung hat jetzt, wenn auch sehr spät, erkannt,

daß sie nicht nur ein Milliarden-Opfer für die Neue Heimat erbringen muß, sondern auch zu personellen Konsequenten genötigt ist. Und dabei steht

Lappas an erster Stelle, zumal da Vorwürfe erhoben wurden. er habe seine Position auch zu privaten Vorteilen genutzt. Der DGB-Versitzende Ernst Breit hat bereits den Auftrag erteilt. diesen Vorwürfen, die Lappas bestreilet, nachbugehen.

Lappas soll also gehen. Manch einer in der DGB-Führung wird mit einer solchen Operation die Roffnung verbinden, daß es damit, zumindest in personeller Hinsicht, sein Eewenden haben wird.

Der Bruch, nach der einen Seite hir, bedacht, könnte allerdings auch zu einem Risiko werden. Denn wer könnte Lacpas dann noch daran hindern. als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuß diejenigen zu nennen, die in Transaktionen eingeweiht waren, die sie gebilligt haben, die mitverantwortlich sind?

### Shultz-Liste: Wie Moskau die Menschenrechte verletzt

Gleiches Gewicht wie Abrüstung / Treffen mit Schewardnadse

DW./RMB. Wien

Die Außenminister der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, George Shultz und Eduard Schewardnadse, sind gestern in der amerikanischen Botschaft in Wien zusammengetroffen, um nach dem Gipfelgespräch von Reykjavik den Dialog wieder auf-

Vor dem Gespräch hatten beide Minister in Reden vor der Wiener Nachfolge-Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) ihre Standpunkte bekräftigt. Shultz betonte das Festhalten Washingtons am SDI-Programm. Gleichzeitig wies er auf die Eereitschaft der USA hin, den in Reykjavik eingeleiteten Prozeß "ohne Verzögerungen weiter zu verfolgen". Schewardnadse dagegen unterstrich, daß mit dem amerikanischen SDI-Programm keine Lösung der jetzt anstehenden Probleme möglich sei.

Heute werden beide Außenminister in der sowjetischen Botschaft zu einem zweiten Gespräch zusammen-

Shultz legte den Teilnehmern der Konferenz eine detaillierte Liste von Verstößen gegen die Menschenrechte in den Ostblockländern vor: von der Verbannung Andrej Sacharows bis zur erzwungenen kulturellen Assimilierung der fürkischen Minderheit Bulgariens.

Der amerikanische Außenminister sprach von einer "tragischen Lage der Menschenrechte" im Ostblock und nannte die Namen der wichtigsten in der Sowjetunion inhaftierten Mitglieder der "Gruppe zur Überwachung der Abkommen von Helsinki". Er erwähnte ferner die Verfolgung der ukrainischen, baltischen und jüdischen Minderheiten, die Verhaftung von Unterzeichnern der "Charta 77" und von Mitgliedern der "Jazz-

Sektion" in der CSSR. Es handele sich in allen Fällen um "direkte, klare, ausdrückliche und unzweiseihafte" Verletzungen der Schlubakte von Helsinki und der Erkläning der Menschenrechte. Diese beiden Dokumente seien "ebenso feierlich, ebenso zwingend, ebenso gut unterzeichnet, ebenso ausdrücklich wie jedwedes nur irgend denkbares Rüstungskontrollabkommen es sem könnte".

Ferner warf Shultz der Sowjetunion vor, weder die Pressezensur aufgehoben noch die Tätigkeit von Sibt sendern eingestellt zu haben.

Schewardnadse somersoric o-schuldigte die USA. Menschenrechte muserletzen Er schlug da- h vor, ein Sondertreffen der HSZE über menschliche Kontakte, Bildung und Kultur sowie über Informationsaustausch nach Moskau einzuberufen. Der gesamte KSZE-Proceß könne zu einem Muster für ein umrassendes europäisches Sicherheitssystem werden, meinte Schewardnadse. Er agpellierte an die Europäer, Reykjavilt als eine Chance zu begreifen und au: eine nukleare Abrüstung zu bringen sowie Verhandlunger, über eine konventionelle Abrüstung zu beginnen.

Die Sowjetunion sei zu Hontakten beider Bündnisse über eine konventionelle Abrüstung in ganz Europa bereit, bevor noch die Wiener Konferenz ein förmliches Mandat zu Verhandlungen aller 35 HSZE-Staaten in Stockholm beschließt.

Das Treffen zwischen Schewardnadse und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher vom Dienstag ist in den sowjetischen Medien nur mit einer Füns-Zeilen-Meldung vermerkt worden. Über die Verhartung in den deutsch-sowjeuschen Bemehungen ist bisher überhaupt nicht berichtet worden. Selbst die Ausladung von Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber wird bis heute verschwiegen.

Seiten 2,3 and 5: Weitere Berichte

chen Ambitionen beiseiterulegen, um

die derzeitige politische Krise zu lö-sen. Staatschei Chun Doo Hwan nat

sich verpflichtet, zum Ende seines

Mandats Antang 1983 aboutreten und

den Übergang zu einer friedlichen

Die regierende Demokratische Ge-

rechtigkeitspartei (DJP) und die

größte Oppositionspartei New Hores

Machtübergabe zu erleichtern.

### Südkoreas Oppositionsführer verzichtet auf Kandidatur

Kim Dae Jung folgt einem Appell der katholischen Kirche

DW. Seoul Landes aufgefordert, thre personli-Der sückereanische Oppositionsführer Kim Dae Jung will nicht für das Amt des Staatschefs kandidieren, falls die Regierung einer direkten Präsidentenwahl zustimmen sollte. Wie der 60jährige Politiker gestern auf einer Pressekonferenz in Seoul sagte, gilt dies auch für den Fall. daß er begnadigt und rehabilitiert werde. Kims 20jährige Haftstrafe ist lediglich ausgesetzt. Er darf sich nicht politisch betätigen.

Kim erklärte, er sei bereit, sich "zu opfern, um Präsident Chun Doo Hwan zu helfen, sich in Richtung Demokratie zu bewegen. Er drückte seine Sorge vor erneuten Vorkommnisser, wie der Massenverhaftung von mehr als 1500 Studenten nach der Besetzung einer Seouler Universität Ende vergangener Woche aus.

Der Kandidaturverzicht des Katholiken Kim erfolgte offensichtlich auch auf Dringen der Kirche. Nur wenige Tage vorher hatte Kardinal Stephen Kim, einer der führenden Männer der katholischen Kirche Südkoreas, die Spitzenpolitiker des

Democratic Party (NKDP) sing sich bisher in der Frage einer neuen Verfassung, die dem Land eine demokratischere Zukunft sichern soil, nicht nähergekommen. Die DJP unt weiterhin für ein parlamentarisches System ein. Seit Ende September boykottiert NKDP ein im Parisment eingerichtetes Verfassungssonderko mitee. Sie fordert einen Volksen: scheid in der Frage der künftigen Re gierungsform sowie ein Treffen zw schen Präsident Chun Doo Hwan unmindestens einem der bei den Oppostionsführer, nämlich Kim, Dae Jun oder dem derzeit in der Bundesrep: blik Deutschland weilenden Kir

#### Der Wald kränkelt weiter

Von Dankwart Guratzsch

er Waldschadensbericht der Bundesregierung hat die Be-für ihtungen bestätigt. Trotz drei klimatisch geradezu idealen Jahren in unmittelbarer Folge ist der Anteil geschädigter Bäume weiter angestiegen. Vierundfünfzig Prozent des Waldes sind krank, zwei Prozent mehr als im Vorjahr, in den besonders erosionsgefährdeten Hochlagen Süddeutschlands sind es schon last twei Drittel. Und vor aliem: Überproportional stieg der Anteil schwergeschädigter Bäume.

Erfreuliche Aspekte des jüngsten Berichtes, so bescheiden sie klingen, sollen nicht übersehen werden. Die Zunahme verlangsamte sich, der Zustand der Nadelbäume hat sich örtlich sogar leicht gebessert. Hier besteht neuer wissenschaftlicher Erklärungsbedarf. Noch vor zwei Jahren wurde eine Erhbiung geschädigter Bäume von der Fachwissenschaft für

Dennoch hat der Landwirtschaftsminister Recht: Für eine Entwarnung gibt es keinen Grund. Die technischen und gesetzlichen Instrumente zur Luftreinigung müssen weiter ver-

Wie ein Anachronismus muß da die Selbstgerichtigkeit erscheinen, mit der in diesen Tagen eine erneute Verlängerung der Fristen für die Entstickung der größten Stickoxidschleuder der Welt in Ibbenbüren verteidigt wird. Da die zuständige Landesregierung des Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten Johannes Rau mit der gesamten SPD den Ausstieg aus der Hernenergie und den Umstieg auf Kohle als Energieträger propagiert, wird an diesem Beispiel die ganze Doppelzüngig-keit dieser politischen Strategie klar: Die Belastung durch Hunderttausende Tonnen Stick- und Schwefeloxide aus den Schloten zusätzlicher Kohlekraftwerke würde für den Wald nach aller wissenschaftlichen Erkenntnis den Todesstoß bringen.

Verantwortungsbewußte Umweltpolitik muß auf eine konzertierte Aktion zur Entlastung der Natur drängen. Einseitige Schritte verstoßen gegen jede ökologische Moral.

### Deutliches von Vranitzky

Von Carl Gustaf Ströhm

Wenn die Groß- und Supermächte reden – so wie jetzt in Wien auf dem ESZE-Nachfolgetreffen – wird die Stimme der kleinen Staaten meist übertönt. Daß aber auch ein neutrales Land außerhalb der Militärbündnisse zu den Grundfragen unserer Zeit und unseres Kontinents etwas zu sagen hat, beweist die Eröffnungsrede, die der österreichische Bundeskanzier Franz Vranitzky vor dem Wiener KSZE-Treffen hielt.

Der österreichische Regierungschef erlag nicht der Versuchung, es sich leicht zu machen und mit den üblichen diplomatischen Floskeln, ebenso wohltönend wie nichtssagend, aufzuwarten. Er nannte als Gastgeber die Dinge beim Namen - und zwar so deutlich, daß sich das Gesicht des Sowjet-Außenministers Schewardnadse erkennbar umwölkte.

Vranitzky sagte wörtlich, "daß ohne Verwirklichung der Menschenrechte und des ungehinderten Kontakts einzelner Menschen auch über die Grenzen unterschiedlicher Systeme hinweg ein dauerhafter Friede nicht mehr denkbar ist". Und in seiner Rede fand sich ein Satz, für den ihm besonders die geteilten Deutschen dankbar sein müssen: "Erst wenn unsere Grenzen von den Bürgern nicht mehr als unüberwindbare Mauern empfunden werden, haben wir die Helsinki-Schlußakte erfüllt." Jede europäische Grenze. "an der Menschen psychisch oder physisch scheitern" ist, wie Vranitzky es nannte "ein unerträglicher historischer Anachronismus".In Österreich, das in einer Länge von einigen hundert Kilometern von solchen anachronistischen Grenzen umgeben ist, weiß jeder, wen und was Vranitzky hier meinte.

Noch ein zweiter Gedanke aus der Ansprache des österreichischen Kanzlers verdient Beachtung: Vranitzky sprach davon, daß die KSZE-Schlußakte nicht nur die Beziehungen von Staaten untereinander, sondern auch die Beziehung zwischen jedem einzelnen Staat und seinen jeweiligen Bürgern regele. Schließlich warme der Österreicher auch davor, einen Dialog um des bloßen Dialogs willen, also als Selbstzweck, zu führen. Daß sich ein Neutraler in dieser Deutlichkeit für die Grundprinzipien von Demokratie und Freiheit einsetzt, zeugt von politischer Klugheit - und von Mut.

### Wie man sparen könnte

Von Paul F. Reitze

ie Spitze des "Abiturientenberges" ist – früher als erwartet - bereits 1983 erreicht worden. Die Folgen: Die Studienanfängerzahlen sind in diesem Semester nur an einigen wenigen Hochschulen (wie Bochum) gestiegen. Selbst an der Universität München, der größten im Lande, stagnieren sie. Meist sind sie jedoch schon deutlich rückläufig.

Eine Einladung an die Adresse der Finanzminister, nun zu einem Streichkonzert aufzuspielen? Die Kultusminister machen unisono eine Gegenrechnung auf. Darin sind sie sich mit der Westdeutschen Rektorenkonferenz einig, bescheinigen ihr, daß sie hier nicht über der Interessenvertretung das Interesse der Allgemeinheit an einem sparsamen Umgang mit Steuergel-

1977 haben die Regierungschefs von Bund und Ländern die Hochschulen dazu verpflichtet, eine "Überlast" in der Ausbildung zu erbringen, möglichst kostenneutral, also auch um den Preis von Leistungsminderungen in der Forschung. Politik und Wissenschaft einigten sich darauf, rund 850 000 Studienplätze zu schaffen. Dieses Ziel ist fast erreicht. Die Plätze teilen sich indes mittlerweile 1.3 Millionen Studenten.

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz, die 190 Hochschulen vertritt, wendet sich nicht dagegen, daß die "Überlast" solche Ausmaße angenommen hat. Sie verwahrt sich aber dagegen. daß jetzt die "Überlast" zum Normalfall umgedeutet wird – mit der Konsequenz, daß mit sinkenden Studienanfänger-Zahlen die Etats immer weiter reduziert werden könnten.

Man sollte anders handeln und anders argumentieren: Wer dafür sorgt, daß der erste berufsqualifizierende Abschluß nach vier und nicht nach sechs oder gar sieben Jahren erreicht wird, erhält einen Anreiz in Form von zusätzlichem Personal, das Freistellungen für Forschungsvorhaben gestattet, ohne daß die Lehre zusammenbricht. Nebeneffekt: Dann hätten die besten Nachwuchskräfte endlich eine Chance, an der Hochschule eine Aufgabe zu finden. Gespart würde trotzem, nur einige Jahre später - durch Nichtbesetzung von Stellen, deren Inhaber in <sup>5</sup>ension gehen.



Verdrängungswettbewerb

KLAUS BÖHLE

## Kein Wendepunkt

Von Fritz Wirth

Ronald Reagan, der Präsident der triumphalsten Wahlerfolge dieses Jahrhunderts, der Mann der großen Siege und des permanenten unwiderstehlichen Optimismus -dieser Mann auf der Straße der Verlierer: Es war ein neues Erlebnis für Reagan selbst, für eine Nation, die diesen Mann auch heute, nach der Wahl, immer noch mehr verehrt und schätzt als jeden Präsidenten der letzten Jahrzehnte, und für die beglückten Demokraten, die nach den Wahlkatzstrophen der letzten Jahre, die sie durch Ronald Reagan erlitten hatten, erlöst und befreit wieder mit der Zukunft zu kalkulieren beginnen.

Ein Wendepunkt also? Dämmerzeit für die sogenannte "Reagan-Revolution" und die Ara des Optimismus und des Patriotismus, die sie kennzeichneten? Man wird sich hüten müssen, dieses Wahlergebnis mit zu dramatischen Akzenten zu versehen.

Diese 100. Kongreßwahl hatte eigene Gesetze und verlief nach anderen politischen Mechanismen und Motiven. So wurde schnell und eindeutig' klar: Die Amerikaner entschieden an diesem 4. November an der Wahlurne nicht so sehr nach Parteien und Ideologien, sie entschieden sich für Personen. Zu diesen Personen gehörte nicht der Präsident. Er stand auf keinem Stimmzettel

Und das ist die erste Lehre der Republikaner aus dieser Wahl: Die politische Anziehungskraft dieses Mannes ist keine übertragbare Grö-Be. Reagans Hauptformel dieses Wahlkampis: Wer mich wählen will, wählt Linda Chavez, Ed Zschau oder wie die Kandidaten gerade hießen, für die er warb, wurde ihm vom Wähler nicht abgekauft. Dies waren keine Reagan-Stellvertreterwahlen. Die politischen Rockschöße dieses Mannes reichen nicht, um Dutzende sich daran klammernder Kandidaten in einen Sieg hineinzuschleppen.

Das ist im übrigen keine neue Erkenntnis. Sie wurde bereits vor zwei Jahren deutlich, als Ronald Reagen einen der größten Wahltriumphe dieses Jahrhunderts errang und doch nicht verhindern konnte, daß die Demokraten im Senat einige Sitze dazu gewannen. Den Republikanern jedoch muß die Tatsache, in welchem Maße die Reagan-Ära von diesem Mann selbst geprägt ist, zu denken geben. Wenn

Ronald Reagan in zwei Jahren von der politischen Szene abtritt, nimmt er schwer ersetzbare Vorgaben an Goodwill mit, die nur auf seine Person konzentriert sind.

Reagans Popularität dürfte durch diese Niederlage keinen Schaden genommen haben, wohl aber seine politische Manövrierfähigkeit und sein Durchsetzungsvermögen. Sein politisches Ge-schäft wird mühsamer, das Tempo seiner angestrebten Reformen schleppender werden. Er muß gegen einen feindseligen Kongreß ankämpfen, der ihm Bremsklötze in den Weg stellen wird. Die Bremsspuren werden auch in der Außenpolitik sichtbar werden. Der Druck zu protektionistischen Maßnahmen aus dem Kongreß wird sich verstärken. Die Weltraumverteidigung SDI wird auf noch höhe-re Finanzhürden stoßen als bisher, das Verteidigungskonzept Reagans und Weinbergers wird weiter eingedampft werden.

Dennoch: Es wäre falsch, den 4. November bereits zum Datum einer Revision der amerikanischen Politik zu machen. Es wird Kurskorrekturen, doch keine Anderung der Zielrichtung geben. Zu mehr reichen weder das Mandat dieser Wahl noch das politische Temperament und das Programm der Sieger. Der amerikanische Senat ist mit dem Mehrheitswechsel nicht in die Hände von politischen Kraftprotzen gefallen, die mit aufge-



demokratische Gouverneurs-Kandidat Goldschmidt in Oregon vor krempelten Ärmeln die Reaganabzuwracken beginnen

Eine Reihe der Neuzugänge sind Demokraten, deren Konservativismus kaum hinter dem des abgetre-tenen Republikaners Charles Mathias zurücksteht. Und der demokratische Senator Sam Nunn, der als Nachfolger Barry Goldwaters im Verteidigungsausschuß zu einer neuen Schlüsselfigur der amerikanischen Verteidigungspolitik wird, ist ein klar denkender, besonnener Kopf mit hohem Sachverstand, der in vielen Dingen mit der Reagan-Administration konform geht.

Insgesamt war es eine Wahl mit nicht ganz schlüssigen Signalen. Während beispielsweise die Demokraten im Kampf um den Senat bemerkenswerte Erfolge in den Südstaaten errangen, erlitten sie in den gleichen Staaten schwere Rückschläge bei den Gouverneurswahlen. Ebenso blieben ihre Gewinne in den Wahlen für das Repräsentantenhaus deutlich hinter den Erwartungen zurück. Es ist jedoch eine unverrückbare Faustregel der amerikanischen Politik, daß das große Roll-back der Wähler zuwenn, dann im Süden beginnen muß. Es gab dazu bei dieser Wahl erste Anzeichen, doch noch lange nicht den großen Treck zurück ins eigene Lager.

Dennoch aber reichen die Signale dieser Wahl, um in der amerikanischen Politik einen Trend zurück zur politischen Mitte zu registrieren. Für ideologiebezogene politische Initiativen wird in den nächsten zwei Jahren der Reagan-Amtszeit weniger Zeit und Raum vorhanden sein, wie sich ohnehin das oft atemberaubende Tempo der stürmischen ersten sechs Reagan-Jahre drosseln wird.

Psychologisch jedoch hat sich für die Demokraten an diesem 4. November ein kleines Wunder ereignet. Sie haben Selbstbewußtsein und ihren abhanden gekommenen Glauben an die Möglichkeit von politischen Siegen wiedergewonnen. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß ihnen zum großen Sieg immer noch das allerwichtigste fehlt: ein kohärentes politisches Programm. Sie mögen sich in ihrem Triumph wie Kaiser fühlen, doch sie sind immer noch Kaiser ohne Kleider.

### IM GESPRÄCH Bernd Lihning

## Finanzen, Fontane Fortune

Von Hans-Rüdiger Karutz

Dolitik läßt sich nur mit Geld gestalten - alles andere ist Lyrik!" Sätze wie diese gehen dem liberalen "Wunderkind" der Berliner Politik so flüssig von den Lippen wie der jüngste Stand im Einkommensteuerrecht: Bernd Löhning, 42jähriger Top-Jurist. Doktor der Rechte summa cum laude, übernahm jetzt im Hause von Finanzsenator Günter Rexrodt (FDP) die Bürde des Staatssekretärs. Vorgänger Günter Schackow (CDU) sitzt unter dem Verdacht der Bestechlichkeit im Untersuchungsgefängnis. Mit einem 23-Milliarden-Haushalt ("Etat – das ist Leben in Zahlen") im Blick, hat Löhning die Order, Berlins Erscheinungsbild in den Banker- und Industriekapitäns-Kreisen Deutschlands weiter zu pflegen. Seine Arbeit braucht Standfestig-

keit, denn der liberale Politiker werkelt wie die Großen der Klassik am Stehpult. Scharf beäugt durch ein Porträt des Alten Fritz, der mit blauen Hohenzollernaugen von der städti-schen Bürowand blickt. Soweit Blauäugigkeit heute als nachteilig gilt: der gebürtige Mitteldeutsche - aus Halle an der Saale - war es nie. Als Schüler schon Primus, ging er ein Jahr in die USA ("Wie Amerika, verkauft sich Berlin manchmal unter seinem Wert"), baute seinen Doktor über Pädagogik in Schulgesetzen und enterte die Erfolgsleiter vom Finanzamt über die Geschäftsführung der FDP-Fraktion im Berliner Parlament, das Amt des Direktors beim Abgeordnetenhaus bis zur Aufgabe, Berlins Finanzen im Lot zu halten.

Spree-Athens Verwaltung krankt laut Löhning an einem: "Die Besten werden nicht genommen." Während Bayern zum Beispiel allenfalls zwei Prozent seiner Spitzenbeamten per Regelaufstieg nach oben hievt, gelangt in Berlin jeder vierte Staatsdiener durch die schlichte Ochsentour



Man ha es oder hat es nicht:

der Regilbeförderung in die dünne Luft höhrer Gehaltsgruppen. Sarkastische Beobachtungen erreichen auch dir eigenen Reihen: Als seine FDP-Friktion einst mit einer Berlin-Zulage iir Abgeordnete liebaugelte. belehrts er sie, daß Abgeordnete weder als selbständige noch Arbeitnehmer, sindern rein steuerlich wie "Rentrer, Bezieher von Spekulationsgewinnen und leichte Damen zu betrichten seien.

Als sich nach der FDP-Wende und der Duldung des Weizsäcker-Senats durcheine 4:3-Fraktionsmehrheit das Schisma der Berliner Liberalen abzeichrete, trat Löhning für eine klare Spaltung ein. Koalitionen sind Zwecsbündnisse", sagt er trocken. Sein Glaubenssatz heißt Berlin: "Wir alle miteinander müssen die Leistungskraft dieser Stadt noch stärker mobilisieren. Theodor Fontane, seine Lieblingsfeder, formulierte es so: "Nur als Furioso nichts erstreben und fechten, bis der Säbel bricht / es muß sich dir von seiber geben - man hat es oder hat es nicht."

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

### LE FIGARO

Das Pariser Blatt meint zu Kohls Goeb-

Der Bundeskanzler hat ausgedrückt, was viele seiner Landsleute denken. Alles in allem scheinen Kohls Äußerungen über Gorba-tschow in den Rahmen zu passen. Es vergeht keine Woche, in der Radio Moskau oder die verschiedensten sowjetischen Sprecher die Deutschen nicht an ihre Nazi-Vergangenheit er-

#### Frantfurter Allgemeine

Die SPD ... dürfte kaum daran gedacht haben, den privaten Rundfunk, für sie ein Ärgernis, wieder aus der Welt schaffen zu können. Aber eine auch auf die anderen Länder wirkende Verzögerung, vielleicht eine für wirtschaftliche Unternehmen gefährliche Zwangspause - diesem Gedanken dürfte sie sich hingegeben haben. Daraus ist nichts geworden.

#### Saarbriicker Zeitung

Alles in allem können mit dem Urteil, abgesehen von Niedersachsen, eigentlich alle Betroffenen zufrieden sein. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten, weil Karlsruhe ihren Bestand als gesetzlichen Auftrag garantiert haben will Die Privaten, weil Existenz und Finanzierung nunmehr auch verfassungsrechtlich abgesichert sind. Und schließlich auch die Ministerprasidenten, denen die Entscheidung den Abschluß eines neuen Medienstaatsvertrages der Länder nicht nur nicht verbaut, sondern im Gegenteil ausdrücklich nahelegt. Allenfalls die

hessische SPD wird, zusammen mit dem politischen Gegner in Niedersachsen, medienpolitisches Bauchgrimmen empfinden. Denn Karlsruhe hat Holger Börner nun auch die letzten Argumente aus der Hand geschlagen, in Hessen keinen Privatfunk zu-

#### Frankierier Rundschas

Sie sieht den Monopus-Auspruch beandet:

Das niedersächsische Privatfunkgesetz...hat den Ersten Senat herausgefordert, das "duale Rundfunk system" festzuschreiben. Das Schlagwort vom öffentlich-rechtlichen Monopol hat damit ausgedient. Jener Entwicklung, die vor allem die Unionspartelen in Gang gesetzt haben, wurde so Rechnung getragen. Der Status quo also festgeschrieben? Dies trifft jedenfalls für die Vorgaben zu, die das Gericht für den öffentlichrechtlichen Rundfunk gegeben hat. Hier verlangt der Erste Senat - ohne es ausdrücklich zu erwähnen - eine Bestands- und Entwicklungsgarantie.

#### Fuldaer Zeitung

Der Spruch ist zwar eine Art von Bestandsgarantie für die beiden bestehenden Systeme, begründet jedoch keineswegs ein absolutes An-recht auf "Alleinherrschaft".

Nordwest : Zeitung

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat mit seinem Urteil zum niedersächsischen Landesrundfunkgesetz eine wichtige Bestandsgarantie für den privaten Rundfunk verkündet. (Oldenburg)

### Von einer ewigen Bestandsgarantie ist keine Rede

Was das Bundesverfassungsgericht wirklich sagte / Von Enno v. Loewenstern

D etrübt oder begeistert, aber ein-hellig folgern die Kommentatoren aus dem vierten Rundfunk-Urteil des Bundesverfassungsgerichts (zum niedersächsischen Mediengesetz): das freie Fernsehen hat seine Bestätigung bekommen, das Rad der Geschichte läßt sich von der SPD nicht mehr zurückdrehen. Aber, so verkünden einige hoffnungsvoll: dafür habe der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch seine ewige "Bestands- und Entwicklungsgarantie" bekommen, die nächste Gebührenernöhung und

alle folgenden seien gesichert. Das geht völlig fehl. Das Urteil zeigt vielmehr das Ende des öffentlich-rechtlichen Systems an. Es sagt eben nicht, daß der Staatsfunk erhalten werden müsse. Vielmehr spricht der erste Leitsatz vom dualen System (öffentlich-rechtlich neben Privatfunk), das sich "gegenwärtig ... herausbildet". "Gegenwärtig" und "herausbil-

det" sind zwei Schlüsselworte des Urteils; das dritte ist "insoweit". Das Urteil geht davon aus, daß es früher nur den Staatsfunk gab und und wenn der Rundfunk aus ir-

daß es jetzt zweierlei Funk gibt. Was morgen sein wird, läßt es aus-drücklich offen. In der "gegenwärtigen" Situation sei die "unerläßliche 'Grundversorgung'" Sacne der öffentlich-rechtlichen Anstalten, die "nahezu die gesamte Bevöikerung erreichen". Die "damit" gestellte Aufgabe "umfaßt die essentiellen Funktionen des Rundfunks für die demokratische Ordnung ebenso wie für das kulturelle Leben in der Bundesrepublik. Darin finden der öffentlich-rechtliche Rundfunk und seine besondere Eigenart ihre Rechtfertigung." Die "Aufgaben, welche ihm insoweit gestellt sind", machten es notwendig, die technischen, finanziellen usw. Vorbedingungen "ihrer Erfüliung" sicherzustellen.

Natürlich muß man sich darüber aműsieren, wie hier eine "unerläßliche" kulturelle "Grundversorgung" postuliert wird. Kultur gab es in diesem Land schon vor Erfindung des Rundfunks; Quiz und Rockpalast, Dallas und Denver haben sie kein bißchen verbessert;

gendwelchen Gründen verschwinden solite, würden Kultur und Demokratie (letztere gab es in verschiedenen Ländern auch schon vor Erfindung des Rundfunks) unbeeinträchtigt weitergehen. Wenn man die wirklich kulturellen Sendungen heranzieht, so findet man vielleicht alle Vierteliahr so etwas wie jüngst den "Maskenball" mit Pavarotti. Da bleibt von den Milliarden des Mammut-Grundversorgungsbetriebs nicht viel übrig. Ebenso kann man sich darüber

amüsieren, mit welch biederem Ernst das Urteil verlangt, das niedersächsische Gesetz so zu ändern, daß "Vielfalt". "Ausgewogenheit". "Auschluß einseitigen Einflusses" und "Verpflichtung zu sachgemä-Ber, umfassender und wahrheitsgemäßer Information" gesichert werden; "externe Gremien" sind das Wundermittel. Als wüßte der Senat nicht, daß seit Jahrzehnten breite Kreise der Politik und der Bevölkerung über die Einseitigkeit und Unwahrhaftigkeit des Monopolfunks klagen - haben die alle unrecht? Hat der Senat nie davon gehört, mit

welchem Hohn die unkündbaren Programmacher den Ruf nach Ausgewogenheit zurückweisen; we kläglich die Gremien scheiten, wenn sie schon einmal besonders krasse Übergriffe beanstanden? Aber seien wir nicht zu kritisch

Das Urteil ist offenbar ein Kompro miß aus falschen, politisch be stimmten Ansichten eines Teils de Senats und den Erkenntnissen der ienigen Richter, die keine Tür zu schlagen lassen wollten. Entsche dend ist etwas anderes.

Laut Urteil müssen die Anstalte das bekommen, was sie für ihr essentiellen Funktionen" brau chen. Nur "insoweit" haben si (noch) einen Anspruch. Es kann a so keine Rede davon sein, daß sie mehr kriegen müssen. Im Gegen teil, es ist zu prüfen, was über das Essentielle" hinausgeht und daher nicht mit Zwangsgebühren finanziert werden darf; von Dallas bis zu dem absurden Einfall, nun müßten die Anstalten den Freien auch noch den Lokal- und Regionalfunk mit eigenen teuren Regionalfunkhäusern verstellen. Das gilt

auch die Ausslüge des WDR in den Privatbereich.

Die Union muß also verstehen: Es kann keine Rede davon sein, daß das Bewilligungsrecht des Parlaments, diese "essentielle" Grundlage der Demokratie, der Befehlsgewalt und der Verschwendungssucht der Anstalten unterworfen wäre. Und gerade die Hilflosigkeit. mit der das Gericht über "Ausgewogenheit" und "Wahrheit" spekuliert, erinnert daran, daß beides nur im unbehinderten, offenen Mei-

nungsstreit geklärt werden kann. "Gegenwärtig" fehlt es noch daran; es ist die Pflicht des Staates, durch Kabellegung dafür zu sorgen, daß die "Grundversorgung" sobald wie möglich in Funk und Fernsehen so erfolgt wie auf bei Zeitungen, Büchern, Filmen - und bei den politischen Parteien: Es gibt keine Naturschutzparks, jeder darf sich stellen, keiner darf einen-Gebühren- oder sonstigen Vorsprung haben. Erst dann ist die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland verwirklicht und ge-

مكذامند لأجل

hning

iberederung in te.

S. Cellerist ...

Bendantinien e

ergener Beilen &

error sire an sire

Tr Abgranage le

er sie, daß Angeorie

widefandige noch to

ratera res. Figure

r. Benefic van S dronen und leiche b

th nach det FDARes

HUDR Des Weiteldes

ne 4:3- Prainting

der Berimer Liege

e, trat Lonning France

साम्बादकार स्था हरू साम्बादकार स्था हरू

Minartier Tisse, &

rafi dieser Stationes

eren. Theory Fire

imgwieder formige.

s Euriose mentiones

bis der Bale, tild e

Vol server gater-see

! ANDERN

te spokin die:

ebbreiter Gemelag

The array places in

er en plinden Gerig.

ige Directions

guardes de siud des Sanga

Hose t, krater Rott

reneissier Broke

The general contents for

Contract Con

Brief fil class

in familia de per las

· 京都 - 10.2000 (1980年)

for using suggest.

skatty to the

SPACE OF THE

rande y Remailif

Elizabeth Levision

The second secon

triungi der Trieber

dried with the string

REGISE GLIF

Fuldaer Zeine

the size Described

Sprain of 5-27-224

degarate to the

Series Series

(Marketines) as 1997

Martine St. Zellier

Charles fire ere bei aber gen.

Burden Training.

STATE OF THE STATE

the Applicate the first

18. But St. Berger.

Control of the Contro

مرتب شده این معدد در انجام این معدد در انجام این می این می این می این می این می در این می در این می در این می می در این می می این می در این م

Minister Land

STATE OF THE STATE

Mark St.

MI POST OF THE POS

bal de of

United States and the second states are second sta

Cirplanti #\$

UT 21 e 25 e 75

g air Koning ?

TOTAL SELECT

Fortun

## sschanzen statt klarer Töne

Das Gespräch daner länger als erwartet, ein geplant Konsertbesuch fiel as: doch eine Versöhnung, ein ude der Affäre brachte es nick Auch nach dem Treffen zwiehen dem sowjetischen Außennpister Schewardnase und seiem deutschen Kollegen Guseiter ist das Thema "Göbbet und Gorbatschow" nicht von Tisch.

Von BERNT CONRAD ans-Dietrich: Gen her liebt Gespräche am Rane interna-tionaler Konferenzi. Beim Small talk und dem sich archließenden politischen Tauziehen i Wandel-gängen, Hotelsuiten oder erschwie-genen Botschafterresidenza lebt er auf. Ein voller Terminkalerier wäh-

rend seiner allighrlichen New Yorker UNO-Woche oder in dieser Tagen beim Wiener KSZE-Folgen eine ist für ihn eine fast schon unertbehrliche Droge. Dem Treffen mit Sowjetz Benmi-

nister Eduard Schewardnade in der Donau-Metropole aber hatte der wen-dige Hallenser mit gemischen Gefühlen entgegengesehen. Dern je näher die Begegnung in der rusischen Botschaft am Rennweg - geiau ge-genüber dem modernistischen Botschaftsgebäude der Bundesrebublik rückte, desto wuchtiger schanger Stein zu werden, den Genscher aus dem Weg der deutsch-sowjetischen Beziehungen räumen wollte.

Sein neuer politischer Abteilungsleiter Hermann von Richthofenhatte in der vergangenen Woche in Meskau noch in sachgerechter Weise das Wiener Tete-à-tête vorbereiten können. Zwar war er der erste gewesen, der mit zehntägiger Verzögerung - den sowietischen Arger über das "Newsweek"-Interview des Burdeskanzlers zu spüren bekam. Aber eine in Aussicht gestellte öffentliche Distanzierung Helmut Kohls von dem Vergleich zwischen Gorbatschow und Goebbels schien die Russen zufriedenzustellen. Richthofen jedenfalls kehrte mit der Erwartung eines ersprießlichen Wiener Ministergespräches an den Rhein zurück.

Dann jedoch prasselten politische Schläge auf Bonn herab: Der Kreml sagte zunächst einen von beiden Seiten für wichtig gehaltenen Besuch Bundesforschungsministers Heinz Riesenhuber und anschließend eine Visite des Leiters der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes, Barthold Witte, in Moskau ab. Würde jetzt auch Genschers Verabredung dem Zorn Gorbatschöws zum Opfer fal-

len? Das war die große Frage.... Sein WELT Interview vom 2 Novemund stellte gleichzeitig ein unzweideutiges Angebot an die Adresse Moskaus dar. Die Sowjets reagierten zurückhaltend. Hatten sie bis dahin ihrer eigenen Öffentlichkeit sowohl Kohls Newsweek"-Außerungen als auch den Ärger des Politbüros vorenthalten, so bezogen sie nun das WELT-Interview in ihr Schweigen ein. Die nach Wien angereisten sowjetischen Sprecher Gerasimow und Lomejko übten sich in sibyllinischer Vieldeutigkeit Ein Vögelchen, das entflogen ist, läßt sich nur schwer wieder einfangen", kommentierten sie Fragen der WELT - beim Heuri-

Der Bundesaußenminister, seit Montag abend in der österreichischen Hauptstadt vielfältig aktiv, hörte von den Sowjets gar nichts; das war ihm lieber als eine Absage. Als er schließlich am Dienstag vormittag kurz vor Beginn der KSZE-Konferenz seinen sowjetischen Amtskollegen erblickte. eilte er sofort mit ausgestreckter Hand auf ihn zu, und der weißhaarige Georgier schlug lächelnd ein. Das war ein Signal: Das Gespräch konnte stattfinden. Doch es wurde kein Honigschlecken. Immerhin konnte Genscher froh sein, es mit dem flexiblen Schewardnadse und nicht mehr mit dessen grimmigen Vorgänger Andrej Gromyko zu tun zu haben.

Der kaukasische Charmeur kam dem Bonner Abgesandten bis zur Tür der russischen Botschafterresidenz entgegen, führte ihn die breite Treppe hinauf in den 1. Stock und fragte ihn für die Fotografen auf Sessein plaziert - zugleich mitfühlend nach dessen zurückliegendem Krankenhausaufenthalt: "War es etwas Ernstes?" Genscher: "Nein. Ich war nur kurz im Krankenhaus. Jetzt geht es mir, Gott lob, wieder sehr gut. Die gründliche Untersuchung hat mir sogar ein günstigeres Bild von mir selbst vermittelt, als ich es vorher hatte."

Freundlich, doch es fehlte die Lockerheit

Das alles klang nett und freundlich. Doch es fehlte Schewardnadses zwanglose Lockerheit. Der Bundesaußenminister - sonst Symbol der Jovialität - wirkte angespannt. Als die Kameraleute und Fotoreporter abgezogen waren, ergriff er ein Blatt Papier und begann (ein bei ihm in solcher Lage höchst ungewöhnlicher Vorgang) wortgetreu abzulesen:

Der Bundeskanzler hat in seinem Interview mit der WELT am 2.11.1986 festgestellt, daß sein Gespräch mit Newsweek' nicht korrekt en worden ist. Er hat sehr bedauert, daß fälschlich der Einber kam einer Entschuldigung nahe druck entstanden ist, er habe den Ge-

neralsekretär des ZK der KPdSU, M.S. Gorbatschow, mit Goebbels verglichen. Er hat sich davon mit Entschiedenheit distanziert. Er hat erklärt, daß es nicht seine Absicht gewesen sei, den Generalsekretär zu beleidigen, und daß er die Bemühungen des Generalsekretärs um eine Verbesserung der West-Ost-Beziehungen ernst nimmt. Der Bundeskanzler hat diese Bemühungen stets anerkannt."

Es folgten Hinweise auf die Verständigungspolitik Bonns und auf die schweren Leiden und Opfer der Sowjetvölker nach dem Überfall durch Hitler. Die Erklärung endete - wiederum auf Kohls WELT-Interview bezogen - mit der Bekräftigung des deutschen Willens zu guten Beziehungen mit der Sowjetunion und der gemeinsamen Absicht, "zum Frieden in Europa und der Welt beizutragen".

Genscher schob den Text, den er Wort für Wort mit dem Kanzler abgesprochen hatte, auch in russischer Sprache über den Tisch, damit er schneller an Gorbatschow und das Politbüro weitergegeben werden konnte. Denn nur dort - das war dem Bundesaußenminister klar - konnte die Entscheidung über den künftigen Kurs gegenüber Bonn fallen, und dies mit Sicherheit erst nach dem auch Schewardnadse offiziell avisierten heutigen Auftritt Kohls im Bundes-

Zunächst jedoch heizte der sowjetische Außenminister seinem deutschen Amtskollegen ein - allerdings auf kleiner Flamme und in verbindlicher Form. Das ganze Sowjetvolk sei über Kohls Vergleich zwischen Gorbatschow und Goebbels empört, betonte Schewardnadse. Genscher hütete sich vor der Zwischenfrage: "Woher wissen die Leute eigentlich davon? Aus den sowjetischen Medien haben sie doch nichts erfahren. Vielleicht von Radio Free Europe?" Aber dies war nicht der Zeitpunkt für Retourkutschen.

Eindringlich erinnerte der Georgier an die Verbrechen der Hitlerzeit. an die vielen Millionen Toten in der Sowjetunion. Gerade angesichts dieser schrecklichen Vergangenheit sei ein Vergleich des ersten Mannes im Kreml mit dem Faschisten Goebbels eine schwere Beleidigung Gorbatschows und damit des ganzen Vol-

Schewardnadse sagte dies alles mit großem Ernst, aber nicht eigentlich scharf Seine Stimme klang, auch wenn sie historische Ungeheuerlichkeiten anprangerte, eher liebenswürdig. Jeder im Raum spürte: Gorbatschows Vertrauter aus dem Kaukasus bemühte sich um das Kunststück, Falles vor Augen zu führen, ohne ihn

spielte immer wieder ein Lächeln um Schewardnadses Mund und kontrastierte zur Härte seiner Kritik.

Genscher antwortete ernst. Er interpretierte das WELT-Interview Kohls und unterstrich den Willen der Bundesregierung zum Ausgleich.

Eine knappe Stunde hatten die beiden Außenminister nur konferieren wollen; der Abend war eigentlich einer österreichischen Einladung zum Konzert und Abendessen vorbehalten. Doch allein das Goebbels-Thema nahm rund 45 Minuten in Anspruch. Danach blieb man noch mehr als eine Stunde zusammen, um zur eigentlichen Sache - KSZE, Abrüstung, Ost-West-Beziehungen, Ausreise deutscher Sowjetbürger - zu kommen. "Genscher und Schewardnadse hätten beim Konzert wohl ohnehin nebeneinander gesessen. Sie zogen es vor, sich hier gegenüberzusitzenmeinte ein Bonner Diplomat.

Nachdenklicher Genscher vor den Fernsehkameras

Am Ende trat Genscher nachdenklich und ohne sein sonst obligates Lächeln vor die Fernsehkameras. Die erhoffte Mitteilung: "Für die Sowjets ist die "Newsweek"-Affäre jetzt erledigt" konnte er nicht machen. Möglicherweise wird sie in dieser Form überhaupt nicht verkündet werden. Nach Ansicht von Experten spricht mehr für die Annahme, daß die Sowjets - wenn sie so weit sind, das Thema zu den Akten zu legen - einfach stillschweigend wieder zur Normalität der Beziehungen zurückkehren werden. Das sie dies grundsätzlich wünschen, kann niemand bezweifeln, der dieser Tage mit ihnen in Wien ins Gespräch kam.

Unzweifelhaft hatte Schewardnadse auch Helmut Kohl im Auge, als er in seiner gestrigen KSZE-Rede "europäische Führer" der Unlogik zieh, weil sie angebotene Null-Lösungen mit neuen Forderungen konterkarierten. Das weniger ein Angriff als der Wunsch, die Europäer und nicht zuletzt die Deutschen für Moskaus Abrüstungspolitik zu gewinnen. In diesen Rahmen paßt ein Streit um Goebbels-Vergleiche kaum hinein.

Angesichts der heiklen Situation verschob Genscher seine für gestern geplante KSZE-Rede kurzfristig auf Freitag, um noch die Ergebnisse der heutigen Bundestagsdebatte einbauen zu können. Der Außenminister wird heute im Bundestagsplenum in Bonn auf der Regierungsbank sitzen und abends wieder in Wien sein, um sich gemeinsam mit den anderen Shultz über dessen Treffen mit Schepersönlich zu verletzten. Darum wardnadse informieren zu lassen.

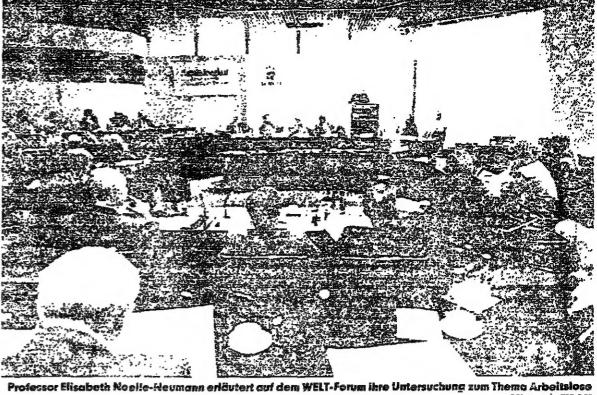

## Patentrezepte gegen die Arbeitslosigkeit gibt es nicht

...Arbeitslosigkeit – Report aus einer gesellschaftlichen Tabuzone", darüber diskutierten Wirtschaftler, Gewerkschafter und Wissenschaftler auf einem WELT-Forum in Bonn.

Von HANS-J. MAHNKE

M eder fünfte Erwerbslose ist "freiwillig arbeitslos", das hat Frau Professor Elisabeth Noeile-Neumann vom Institut für Demoskopie in Aliensbach aufgrund von Umfragen ermitteit (Die WELT berichtete in der vergangenen Woche in einer Serie darüber). Von den 3000 befragten Arbeitslosen hätten sich 19 Prozent nach eigenen Angaben in den vergangenen sechs Monaten nicht um einen Arbeitsplatz bemüht, sich um keine Stelle beworben. Aber selbst ihre provokante These, daß dieses auch gegen die Arbeitslosen schlage, lockte ihre Mit-Diskutznten auf dem WELT-

Forum "Arbeitslosigkeit -Report aus einer gesellschaftlichen Tabuzque" in Bonn nicht aus der Reserve.

Unruhe? Nein, das hatten die Ergebnisse bei ihm nicht ausgelöst, betonte der Präsi-Arbeit in Nürnberg, Heinrich Franke, nachdem die "Pythia vom Bodensee" in einem kurzen Vortrag ihre Arbeit vorgestellt hatte. Allerdings setzten sich die Teilnehmer mit dem - sachlich, nüchtern, aber nicht unterkühlt auseinander, was das Institut zur \_Segmentation" zusammengetragen hat: daß rund zehn Prozent der Arbeitslosen so agil sind, daß sie als potentielle Selbständige angesehen werden können, daß rund 23 Prozent als schwer vermittelbar eingestuft werden müssen und daß sich selbst der Rest nicht so ein-

fach über einen Kamm scheren läßt. Ihr Schluß: Gezielte Maßnahmen für Arbeitslose seien notwendig.

Heinrich Franke stellte zunächst für sich klar, sein Thema sei nicht die Befindlichkeit von Arbeitslosen, sondern "uns fehlen zwei Millionen Arbeitsplätze". Damit stimmte er gestern im Bonner Wissenschaftszentrum mit Hermann Rappe, dem Vorsitzenden der IG-Chemie-Papier-Keramik, dem es auch um das Problem ging, wie könne mehr Arbeit geschaffen werden.

Und Armin Gutowski, der Präsident des HWWA-Instituts für Wirtschaftsforschung, Hamburg, sah seine "Vorurteile" durch die Untersuchung gar bestätigt. Das Verhalten derjenigen Arbeitslosen, die sich nicht um einen Arbeitsplatz bemühen, interpretierte er anders. Er meinte, sie hielten sich wie jene, die zur stillen Reserve gezählt werden, noch zurück, weil sie sich gegenwärtig keine Chance ausrechneten. Er monierte, in der Allensbach-Untersuchung sei der Preis, also der Lohn, zuwenig vorgekommen. Er findet es "enorm", wenn 43 Prozent der Arbeitslosen ihre Bereitschaft bekunden, für ein geringeres Entgelt zu arbeiten, wenn sie eine Beschäftigung bekommen.

Besorgt ist Bernd Hebbering, Vorstandsmitglied der Karstadt AG, über die Konzentration der Arbeitslosigkeit in einigen Gebieten. Es wies auf Teile von Duisburg als Beispiel hin. wo die Not an der Veränderung des Stadtbildes sichtbar sei.

Professor Eberhard Hamer, der Leiter des Mittelstandsinstituts in Hannover, meinte, es fehle nicht an Arbeit. Man dürfe nicht nur auf die gewerbliche Arbeit blicken, sondern müsse auch das einbeziehen, was zu Hause geschehe und eben auch die Schwarzarbeit.

Einwände gegen ihre Untersuchung konterte Frau Noelle-Neu-

fen. Überdies spiele doch auch eine Rolle, daß andere Familienmitglieder, die jetzt einen Arbeitsplatz haben, nicht zum Wechsel bereit seien. Der Mobilität seien enge Grenzen gesetzt, betonte auch Hermann Rappe. Armin Gutowski wies zusätzlich auf das Mobilitätshenunnis Schule hin und forderte Abhilfe.

Für Hermann Rappe ist das Problem der Arbeitslosigkeit kein konjunkturelles, sondern ein strukturelles. Daher fordere er auch kein kreditfinanziertes Konjunkturorogramm. sondern dauerhafte Maßnahmen des Staates zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Sicher sei eine zurückhaltende Tarifpolitik auch weiterhin notwendig wie auch alle Formen der Ar-

beitszeitverkürzung. Es sei nicht die Pflicht der Unternehmen. Arbeitsplätze zu schaffen, meinte Eberhard Hamer, sondern das müßte ihr Interesse sein. Das hänge aber nun einmal vom Preis ab.

Bernd Hebbering griff den Aspekt



Auf dem Podium: Bernd Hebbering, Vorstandsmitglied der Karstadt AG, Hermann Rappe, Vorsitzender der IG Chemie, Papier, Keramik, und Peter Gillies,

Chefredakteur DIE WELT

mann mit der Bemerkung, wer Statistiken mache, brauche für den Spott nicht zu sorgen. Und sie untermauerte noch einmal ihre Aussage, daß unter den Katholiken in der Bundesrepublik der Anteil der Arbeitslosen geringer sei als in ovangelischen Bevölkerungskreisen. Das hänge nicht mit dem Nord-Süd-Gefälle zusammen, analysierte sie.

Was sollte getan werden? Mobilität war ein Stichwort, das immer wieder aufgegriffen wurde. Immerhin: Ein Drittel der Arbeitslosen sind nach der Untersuchung zu einem Umzug bereit, um einen Arbeitsplatz zu finden. Allerdings würde in zwei von drei

Fällen die Familie nicht mitspielen. Für Heinrich Franke ist das verständlich, denn seit 1949 sei die Politik darauf gerichtet gewesen, Vermögen in Arbeitnehmerhand zu schaffen. Wer ein Eigenheim erworben habe, werde das nicht so leicht verkauder Standortpolitik auf. Der Staat sollte dort, wo die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist gezielt eingreifen Das müßte zur Beseitigung der Mobilitätshemmnisse noch hinzukommen. Überdies müsse die "Diskriminierung- der Teilzeitarbeit durch die Gewerkschaften aufhören.

Eine gezielte Struktur- oder Arbeitsmarktpolitik stieß bei Armin Gutowski auf Ablehnung. Er forderte entsprechende Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Sein Ansatzpunkt ist die Steuer- und die Tarispolitik Den Königsweg gibt es für Heinrich Franke nicht, notwendig seien vielmehr 1000 kleine Schritte. Patentrezepten begegnet er mit Skepsis, so die Vorstellungen der SPD, die Arbeitslosigkeit bis zum Anfang der neunziger Jahre auf die Hälfte zu drücken. Arbeitslosigkeit - ein Thema für den Wahlkampi? Die meisten Teilnehmer äußerten sich zurückhaltend.

#### Gefährlich ist heute nur der Felsenkoller Sprengsätzen zerstört werden. Alle sche Hafenstädte. Die Sowjets und bereits vor der Machtübernahme des

Jahrelang war er willkommener Anlaß für Haßtiraden auf den "US-Imperialismus". Kaum eine Rede Fidel Castros, in der er nicht über das "gestohlene" Territorium sprach. Heute ist es still, beinabe friedlich geworden um den US-Stützpunkt Guantanamo. doch die Tore zu den Kubanern bleiben verriegelt.

Von WERNER THOMAS

ie Atmosphäre erinnert an eine kleine amerikanische Provinzstadt: Drugstores, Tankstellen, McDonald's, Schulen mit Baseball-Plätzen. Füllige Frauen tragen Lockenwickler. Unter der einzigen Verkehrsampel hängt ein Hinweisschild: "Verkehrsampel".

Eine kurze Fahrt in die hügelige Umgebung offenbart jedoch rasch die geographische Besonderheit dieses Ortes: Wachturme stehen entlang der Straßen, und oft wird vor Minenfeldern gewarnt. Stacheldrahtzaune markieren die Grenzen. Wachtürme auch auf der anderen Seite des Zauns. Dort weht nicht das Sternenbanner. sondern eine blau-weiß-rote Flagge.

Guantanamo Bay, im Südosten Kubas gelegen, ist die einzige amerikanische Militäranlage in einem kommunistischen Land. Der Marinestützpunkt der US-Streitkräfte existierte

marxistischen Revolutionärs Fidel Castro. Er wurde bereits 1903 eingerichtet, kurz nach der Gründung der Republik Kuba. Die Amerikaner schlossen damals einen Pachtvertrag für "unbegrenzte Zeit" und verpflichteten sich, 4085 Dollar im Jahr zu zahlen. Fidel Castro hat den Scheck nur einmal eingelöst, 1959, im ersten Jahr seiner Herrschaft.

Oberst Sam Adams, der Kommandeur der Marineinfanteristen, meldet eine "ruhige Situation". Vorbei seien die Zeiten der Spannungen in den sechziger Jahren, als Castro die Wasser- und Elektrizitätsversorgung stoppen ließ, bei jeder Gelegenheit dieses Relikt des amerikanischen Imperialismus" verurteilte und die Rückgabe des "gestohlenen Territorinms" forderte. "Die Kubaner verhalten sich friedlich", sagt Adams, er berichtet jedoch: "Gelegentlich werfen sie Steine über den Zaun, die auf cen Blechdächern landen und meine Männer aus dem Schlaf schrecken." Gelegentlich auch nächtliche Schüsse. Castro selbst erwähnt das Thema Guantanamo nur noch selten.

Dennoch bleiben die umfangreichen Vorkehrungen gegen einen Invasionsversuch in Kraft. Entlang der Grenze liegen mehr als 50 000 Minen. Zusätzliche Gräben sollen feindlichen Panzer aufhalten. Im Falle eines Angriffs kann das Straßennetz mit

drei Monate finden Verteidigungsund Evakuierungsübungen statt. Fidel Castro mißtraut ebenfalls

dem Frieden. Als die US-Streitkräfte im Oktober 1983 in Grenada militärisch intervenierten und ein marxistisches Regime stürzten, wurde das kubanische Grenzgebiet vermint. Doch die Angst ist unbegründet: Die Vereinigten Staaten haben nicht die Absicht, den Status quo zu ändern. Auf der anderen Seite ist die Reagan-Regierung nicht bereit, Guantanamo zu räumen, im Gegenteil. Zur Zeit läuft ein Modernisierungsprogramm, das 40 Millionen Dollar verschlingt. In den letzten sechs Jahren erhöhte das Pentagon den Etat für die karibische Enklave von 25 Millionen Dollar auf 44.3 Millionen Dollar.

Guantamamo, von den Amerikanern "Gitmo" genannt, erfüllt verschiedene Funktionen. Der 72 Quadratkilometer große Stützpunkt dient der Atlantikflotte als Ausbildungszentrum. Etwa 40 000 Seeleute werden jährlich gedrillt. Guantanamo ist weiter ein wichtiger Tiefseehafen. Auch Flugzeugträger können die malerische Bucht anlaufen und vor Anker gehen. Schließlich eignet sich das Gelände für Spionage- und Aufklärungsarbeit. Durch die Guantanamo-Bucht dampfen regelmäßig sowjetische Schiffe, die Boqueron, Caimanera und Desco ansteuern, drei kubanidie Kubaner überwachen freilich auch die Aktivitäten der Amerikaner.

Auf dem Marinestützpunkt leben 6500 Menschen, Militärs und Zivilisten, Staatsbürger von 14 verschiedenen Ländern. Die meisten Angehörigen der Marine und der Marineinfanterie verbringen nur einige Monate oder wenige Jahre in dieser ungewöhnlichen Umgebung. Kaum jemand klagt über die Lebensverhältnisse, obgleich das Isolationsgefühl gelegentlich Schwierigkeiten bereitet. Der Informationsoffizier Rick Fischer spricht von einem "Felskoller". Man muß ab und zu mal raus, nach Florida oder Puerto Rico."

Der Begriff Felskoller hängt zum Teil mit den Bodenverhältnissen zusammen. Guantanamo ist kahl und felsig. Iguanas huschen durch eine karge Kakteen-Landschaft. Erst jenseits des Stacheldrahtes wird die Vegetation üppiger. In Sichtweite des Stützpunktes erheben sich die Ausläufer der mächtigen Sierra-Maestra-Kette, wo Fidel Castro und seine bärtigen Revolutionäre Ende der fünfziger Jahre ihren aussichtslos erscheinenden Kampf gegen die Batista-Diktatur aufgenommen haben.

Am 1. Januar 1959, als die Guerilleros in Havana einmarschierten, wurden die Tore zum Stützpunkt geschlossen und sie blieben es.

## EINFACH MEHR WISSEN

Richtiges Schreiben ist wieder gefragt.

Seit Jahrzehnten ist der DUDEN maßgebend in allen Zweifelsfällen der deutschen Rechtscheibung. Auch der neue DUDEN '86 ist wieder ein aktselles Spiegelbild zeitgemäßer Sprache und damit die sicher? Grundlage für richtiges Schreiben, Übrigens: Er enthilt mehr als 15000 Wörter, die



Neu und aktuell: Das DUDEN-Wörterbuch für den treffenden Ansdruck

Dieser DUDEN hilft allen, die präzis und aussagekräftig formulieren wollen. Er hilt Ilnen Ihre Texte lebendiger zu gestalten. Auch für Rätselfreunde ist er eine große Hilfe.

DUDEN, Band 8 - Sim- und sachverwandte Wörter Neuauflage 1986. 800 Seiten. Geb. 32,- DM

2000 Jahre deutsche Geschichte, kurz und prägnant

geschildert. Schlaglichter der deutschen Geschichte ist ein faszinierendes Lesebuch und neuartiges Nachschlagewerk über die Marksteine unserer Vergangenheit. Es portraitiert auf verständliche Weise Persönlichkeiten und Ereignisse, die eine Epoche oder ein ganzes Jahrhundert unserer Geschichte

geprägt haben. Schlaglichter der deutschen Geschichte 456 Seiten, reich illustriert. Geb. nur 36,- DM

Das technische Handbuch für jeden

Vom Abgaskatalysator über die Braunsche Röhre bis zum Mikroprozessor, vom Bügeleisen bis zum Kernreaktor reicht die Palette der technischen Geräte, Anlagen und Verfahren. die in diesem klassischen Kompendium anschaulich und leicht verständlich behandelt werden.

Wie funktioniert das? Die Technik im Leben von heute. 3., vollständig überarbeitete Auflage 1986. 608 Seiten mit 290 Schautafeln. Geb. 38,- DM

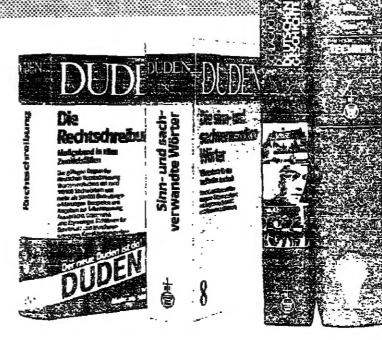

Gleich bestellt, nichts versaumt. Ausfüllen und einsenden an: Distribuch GmbH, Postfach 5208. 6800 Mannheim ! Ja. Ihr Angebot interessient much. Bitte senden Sie mit bequem per Rechnung: Expl. Duden, Bd. 1 geb. 32,- DM Expl. Duden, Bd. 8 geb. 32,- DM Expl. Schlaglichter der deutschen Geschichte geb. 36,- DM Expl. Wie funktioniert das? geb. 38.- DM Eigentumsvorbehalt für übergebene Bande bis gur Benahlung wird anerhannt Straffe Haus-Nr. PLZ Wohner:

#### DGB verweist auf Armut bei Arbeitslosen

AP. Köln Armut unter Arbeitelosen ist nach den Worten des stellvertretenden . Vorsitzenden des Deutschen Gewerksenafizionales (DGB). Gerd Muhr. umeder dum festen Bestandteil des Socialstaates' geworden. Die finanzielle Situation der Arbeitslosen habesich Garend der Regierungszeit der i christich-liberalen Koalstion in Bonn . standig verschlechtert", sagte Muhr in Hom bei einer Gewerkschaftsveranstaltung. Er fordene eine Anhebang yon Arbeitsinsengeld und ArDer GdP-Chef weicht

Spitze der Polizeigewerkschaft nominiert Hermann Lutz

derwahl auf dem Gewerkschaftskon-

greß in Mannheim nominiert worden

war, distanzierten sich seit seinem

Auftritt in Hamburg acht der insge-

samt 12 Landesverbände von ihrem

Vorsitzenden. Immer lauter wurde

der Verzicht Schröders auf eine er-

Die Entscheidung fiel schließlich

am Dienstagabend auf der Sitzung

der GdP-Führungsgremien in Düssel-

dorf. Schröder verreidigte nochmals

seine Hamburger Außerung. Er habe

damit verhindert, daß Polizisten im

Zusammenhang mit der Verhaftung

von Lappas beeinträchtigt worden seien und daß die IG Metall gesell-

schaftspolitischen Schaden nahm.

Trotz seines Verzichts bleibt Schrö-

der an der Spitze des nordrhein-west-

fälischen Landesverbandes. Der

54jährige Kriminalhauptkommissar

aus Bielefeld behält außerdem seinen

Posten als Präsident der Internatio-

nalen Polizei-Gewerkschaft. Sein

Nachfolger Lutz ist Dozent für Poli-

tikwissenschaft im Fachbereich Poli-

zei an der Verwaltungshochschule

von Rheinland-Pfalz.

Günter Schröder räumt den Vorsitz für Her-

Neukamp. Dennoch reiche für viele -

Einzelne und Familien – die materiel

le Hilfe nicht aus: "So lange die So-

zialhilferegelsätze nicht angehoben

werden und der Inhalt des "Waren-

korbs' nicht neu festgelegt wird, wer-

den Menschen an die Türen der Di-

akonie klopfen, auch an die Türen der

Speisezimmer, der Wärmestuben und

Neukamp, der unmißverständlich

die christlichen Grundlagen der Di-

akonie betonte, stellte auch die Frage

nach der Zukunft. Zum einen sei sie

von der Sozial-, Wirtschafts- und Fi-

nanzpolitik der Länder und des Bun-

des abhängig. Jede Veränderung der

sozialpolitischen Landschaft hat Fol-

gen für die Diakonie, die von ihr be-

kleideten Menschen und für die di-

Umfrageergebnisse zeigten eine

veränderte Einstellung gegenüber

den freien Wohlfahrtsverbänden ins-

gesamt: "Während ältere Menschen

besondere Sympathie für die Wohl-

fahrtsverbände zeigen", sagte Neu-

kamp, "erwarten jüngere Menschen

offensichtlich mehr vom Staat, der

nach ihrer Meinung für die Wohlfahrt

akonische Mitarbeiterschaft.

der Kleiderkammern."

mann Lutz (rechts).

"Die Hilfe reicht nicht"

Diakonie-Präsident: Konzertierte Aktion sell Arbeitslosen helfen

H. OHNESORGE, Bad Salzuflen Jahren das Bundessozialhilfegesetz

Eine konzertierte Aktion aller Par- mit seinen Segnungen haben", sagte

neute Kandidatur gefordert.

seinem Stellvertreter

DIETHART GOOS, Bonn

Die Gewerkschaft der Polizei

(GdP) erhalt eine neue Führung. Auf

dem ordentlichen Gewerkschaftstag

vom 11. bis 13. November im Mann-

heim wird der GdP-Landesvorsitzen-

de von Rheinland-Pfalz, Hermann

Luiz, aller Voraussicht nach zum

Chef der 165 000 Polizisten zählenden

Gewerkschaft gewählt. Er löst den

bisherigen Vorsitzenden Günter

Schröder ab. der unter dem wachsen-

den Druck der Mitgliederschaft auf

eine Wiederwahl verzichtet hat. Lutz

ist bisher stellvertretender Bundes-

Mit seinem Verzicht auf die Wie-

derwahl zieht der bisherige GdP-Vor-

sitzende die Konsequenz aus seinem

umstrittenen Auftritt beim Gewerk-

schaftskongreß der IG Metall am 19.

Oktober in Hamburg. Auf der Eröff-

nungsveranstaltung war der DGB-

Spitzenmanager Alfons Lappas ver-

haftet worden. Der parlamentarische

Untersuchungsausschuß Neue Hei-

mat ließ Lappas in Beugehaft neh-

men, weil der Chef der gewerk-

schaftseigenen Finanzholding BGAG

vor dem Gremium jede

Aussage verweigert hatte.

In der emotional aufgelade-

nen Atmosphäre des Ge-

werkschaftskongresses

ging der GdP-Vorsitzende

zum Mikrophon und er-

klärte im Zusammenhang

mit der Verhaftung von

Lappas: ..Ich habe von mei-

nen Lehrern gelernt, daß

sich 1933 nie wiederholen

Schon baid nach dieser

Äußerung wurde dem

GoP-Vorsitzenden massiv

angelastet, zwischen dem

Fall Lappas und dem Be-

ginn der Nazi-Herrschaft

eine Parallele gezogen zu

haben. Schröder versuchte

mehrfach, sigh für seine

umstriltene Äußerung zu

rechtsertigen, erntete da-

mit jedoch immer massi-

vere Kritik in seiner eige-

nen Gewerkschaft und im

Obwohl er bereits vom

teien, der Gewerkschaften und der

Arbeitgeber-Verbände soll nach der

Bundestagswahl 1987 über das

Schicksal der Langzeitarbeitslosen

nachdenken. Auf eine solche Initiati-

ve hofft Pfarrer Karl-Heinz Neukamp,

Präsident des Diakonischen Werks

der Evangelischen Kirche in

In seinem Bericht vor der Synode

der EKD in Bad Salzuflen wies Neu-

kamp auf die wachsende Zahl alter

Menschen hin und auf das Problem,

wie ihre Würde und vor allem die des

pflegebedürftigen Menschen gewahrt

werden könne. "Schon jetzt stehen

wir vor der Frage, wie groß wohl in

den neunziger Jahren die Zahl junger

Menschen sein wird, die sich für den

Dienst in der Krankenpflege gewin-

nen lassen. Die schwachen Ge-

burtsjahrgänge zwingen zu rechtzeiti-

ger Planung und Überlegung", sagte

der Präsident des Diakonischen

Werks, das einer der größten Arbeit-

geber in der Bundesrepublik Deutschland ist. Nachdrücklich

dankte Pfarrer Neukamp den Zivil-

dienstleistenden, ohne deren Einsatz

vieles in der Diakonie nicht möglich

Deutschland (EKD).

GdP-Bundeshauptaus-

schuß einstimmig zur Wie-

DGB insgesamt.

vorsitzender.

Bei der Tagung unter dem Motto ar genen der Aufschwung vorbeigenti stellte Munt eine Studie über

beitsleienhille, damit Arbeitslose

night langer den Weg zum Sozialamt

HAFENSTRASSE HAMBURG: Senciarientiche

gener militen.

FAMILIE HEUTE:

Heimat für Generationen? SITZBLOCKADEN:

Art. No. 11. Coper als Jumpssano and 52 art functionen Ausgaben zu DM 189 er Cales 4 Western Testabe nur DM 12 - 102 TESTERS AUT.

Mer en zu dl.

June 16 mount 13
Truncke, 44 70 H SONNTAGSBLATT

die Lage der Arbeitslosen in der Bundesrepublik vor. Danach hätten allein im vergangen Herbst bereits 702 000 der registrierten Arbeitslosen weder Arbeitslosengeld noch -hilfe erhalten. Würden die in die "stille Reserve" abgewanderten Entmutigten mitgereihnet, hätten im vergangenen Jahr rund 1.9 Millionen Menschen keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung gehaot, so Muhr.

#### Protest gegen neues ..Sonderrecht"

dpa. Bonn Vor der Einführung eines eigenen Unterhaltsrechts hat der "Bürgerbund gegen Scheidungsunrecht" die Abgeordneten des Deutschen Bundestags gewarnt. Anlaß der Kritik, die der Vorsitzende der Organisation, Erik Hienstorfer, formulierte, ist die geplante Änderung des Abgeordnetengesetzes. Danach soll künftig die steuerfreie Kostenpauschale der Abgeordneten in Höhe von 5000 Mark aus der Unterhaltsberechnung her-

#### Kommt Antonow nach Bonn?

dpa, Moskau Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann und der stellvertretende sowjetische Ministerpräsident Antonow werden möglicherweise noch in diesem Jahr zu Gesprächen in Bonn zusammenkommen. Wie aus Moskau verlautete, sei bei der jetzt abgeschlossenen Arbeitssitzung der deutsch-sowietischen Wirtschaftskommission ein solches Treffen vereinbart worden.

"Wir sind dankbar, daß wir seit 25

Für die Bundesländer ist der Sondermüll mit dem Gift, wenn dem "Mülltourismus" ein heißes Eisen. Die gefährlichen Abfäl- ein Riegel vorgeschoben wird? Hessens le sehen viele Politiker oft lieber in frem- Umweltminister Fischer sieht sich da in den als in eigenen Deponien. Doch wohin einem ganz besonderen Dilemma.

aller zuständig ist."

### Eine "Mülluniversität" als Fassade für Fischers Entsorgungsruine

Von D. GURATZSCH

A ls der hessische Landtag gestern zusammentrat. ließ er es sich nicht nehmen, zum wiederholten Mal ein "Leib- und Magenthema" aufzugreifen: den Müll. Kein anderes Länderparlament hat die verzwickte Problematik so oft, so intensiv, so genüßlich ausgebreitet wie das von Wiesbaden. Die hessischen Parlamentarier, so läßt sich vermuten, sind heute samt und sonders Abfallexperten, buchstäblich mit allen Ab- und Klärwässern gewaschen.

Dennoch ist jede dieser Debatten für Überraschungen gut. Und auch für die gestrige war ein "Knaller" angekündigt. Der grüne Umweltminister Joseph Fischer hatte ihn schon vor zwei Tagen aus der Tasche gezogen und öffentlich herumgezeigt: das 90-Millionen-Mark-Projekt eines Forschungs- und Beratungszentrums ür die gesamte Müllproblematik, geoppelt mit einer HochtemperaturMüllverbrennungsanlage und dem Pilotprojekt einer Hochsicherheitsdeponie für boden- und grundwasserge-

fährliche, rückholbare Sonderabfälle. Auch wenn das ungewöhnliche Projekt, für das es in der ganzen Bundesrepublik bisher keinen Vorläufer gibt, im Landtag durchleuchtet und zerpflückt wurde, wird es seinem Erfinder Fischer in einer Region, in der er bisher zu den bestgehaßten Leuten gehörte, gleichwohl eine kräftige Portion Aufsehen bescheren. Der grüne Politiker würde nämlich, wie er unterstrich, seine Verbrennungs- und Denkfabrik für Abfälle am liebsten am Kraftwerksstandort Borken errichten, wo Kumpel und Kraftwerker auf den Umweltkurs ihrer Landesregierung fluchen, weil er das Aus nicht nur für das Braunkohlekraftwerk (eine der größten Schwefeldioxidschleudern der Bundesrepublik), sondern auch für ein Nachfolge-Atomkraftwerk bringt: Den dafür unab-

dingbaren Kühlwassersee hat der fixe

Umweltminister bereits zum Naturschutzgebiet erklärt.

Fischers Müllzentrum würde nun mit einemmal frischen Wind in die industrielle Ansiedlungspolitik bringen. 300 hochqualifizierte Arbeitsplätze, 40 bis 70 Ausbildungsplätze im hochtechnologischen und weitere 100 im gewerblich-technischen Bereich, Anbindung an die Gesamt-hochschule Kassel. Kooperation mit hochspezialisierten Firmen, umfangreiche Beratungstätigkeit für die mittelständische Wirtschaft - so sieht das Szenario des Ministers aus, für das sich der um Fühlung zur "Basis" Bemühte auch gleich Rückendeckung vom einheimischen Stadtparlament besorgte. Fischer selbstgefällig: "Ich glaube an eine sehr wohlwollende Prüfung.

Auch wenn der fabelhafte Plan die hessische Sondermüllproblematik nach Fischers eigenen Worten bis zum Vorliegen erster Forschungsergebnisse nicht einen Millimeter vor-

### Börner: Die Hanauer Firmen arbeiten legal

"Hessen will Betriebe nicht stillegen" / CDU: Wachsweiche Erklärung

gur. Wiesbaden

Der hessische Ministerpräsident Holger Börner (SPD) hat "mit aller Deutlichkeit" unterstrichen, daß seine Regierung nicht die politische Absicht verfolge, die Hanauer Nuklearbetriebe stillzulegen. Zwar spreche "alle energiepolitische Vernunft" dagegen, bei der Firma Alkem eine dauerhafte Plutonium-Verarbeitung zuzulassen. Im übrigen sei bekannt, daß seine Partei auch die Nutzung der Kernenergie im Bereich der Leichtwasserreaktoren beenden wolle. Die Vorstellung jedoch, man könne die Hanauer Betriebe als "Hebel" benutzen, um die Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland zum Stillstand zu bringen, sei .naiv".

Die Regierungserklärung Börners war von der hessischen FDP gefordert worden, nachdem die Hanauer Staatsanwaltschaft gegen zwei Geschäftsführer der Firma Alkem am 16. Oktober Anklage wegen Verdachts des unerlaubten Betreibens einer kerntechnischen Anlage erhoben und drei Beamte des hessischen Wirtschaftsministeriums der Beihilfe beschuldigt hatte. Dazu erklärte Börner nun vor den Parlamentariern, unterschiedliche Rechtsauffassungen über die schwebenden Genehmigungsverfahren seien kein Anlaß für eine Stillegung der Betriebe. Laut Genehmi-

#### .Mit uns für Schlesiens Zukunft<sup>6</sup>

Die Landsmannschaft Schlesien will ihr nächstes Deutschlandtreffen am 20. und 21. Juni kommenden Jahres unter das Motto "Mit uns für Schlesiens Zukunft" stellen. Der Vorsitzende der Landsmannschaft, Hupka, wies in den "Schlesischen Nachrichten" darauf hin, daß das Schicksal Schlesiens "fremdbestimmt" sei. Im vergangenen Jahr hatte das Motto "Schlesien bleibt unser" zu öffentlichen Auseinandersetzungen geführt. Bundeskanzler Kohl hatte seine Teilnahme an dem Deutschlandtreffen von einer Änderung abhängig gegungsbehörde arbeiteten die Firmen auf legaler Grundlage.

Die Oppositionsparteien CDU und FDP warfen dem Ministerpräsidenten vor, er habe den Bestand seiner Koalition davon abhängig gemacht. daß der seit 1985 entscheidungsfählge Genehmigungsantrag von Alkem nicht weiterkomme. Börners "nichtssagende, wachsweiche Erklärung" (so CDU-Generalsekretär Kanther) habe keinen anderen Sinn, als das "mürbe Regierungswrack über den nächsten Wahltag zu bringen-. Heftige Vorwürfe richtete Kanther gegen Teile der Justiz. In der Grünen-Szene gebe es eine .Anwaltschaft, die die Mittel des Rechtsstaats gegen diesen kehren will. Angesichts der zunehmenden Verunsicherung der Justiz wäre es die Pflicht des Justizministers gewesen, an dem Hanauer Verfahren mitzuwirken. Minister Günther sei dieser Pflicht jedoch nicht nachgekommen.

Der Grüne-Abgeordnete Jochen Vielhauer nannte Börners rechtliche Würdigung der Genehmigungssituation für die Hanauer Betriebe "falsch". Die Firmen arbeiteten illegal und müßten deshalb stillgelegt werden. Der Versuch freilich, die Hanau-Diskussion als "Hebel zum Platzen der rot-grünen Koalition zu gebrauchen". sei "naiv". So leicht würden es die Grünen auch ihrem Koalitionspartner nicht machen.

#### Union rügt Hessens Medienpolitik

CDU-Generalsekretär Geißler und der bayerische Staatsminister Stoiber (CSU) haben nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das niedersächsische Landesmediengesetz in einer gemeinsamen Erklärung die SPD aufgefordert, "ihre Verweigerungshaltung gegen neue private Programme aufzugeben. Aus dem Urteil ergebe sich. daß die "Vorenthaltung privater Programme" - wie in Hessen - "rechtswidrig ist", fügen die Unionspolitiker zur Begründung an. Die SPD solle jetzt mit der Union an der Neuordnung des Rundfunkwesens arbeiten.

### "Modell auch für andere"

Rektoren ziehen positive Bilanz der Auswahlgespräche für Mediziner

PAUL F. REITZE, Bonn

In diesem Semester konnten die Universitäten erstmals 15 Prozent der Studienplätze in Zahn-, Tier- und Humanmedizin in direkten Auswahlgesprächen mit den Bewerbern vergeben. Emgegen anfänglicher Skepsis auch in den Hochschulen ist man dort inzwischen mit den Ergebnissen sehr zufrieden, wie der Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK), Professor Theodor Berchem, zum Abschluß der 150. Plenarsitzung seiner Organisation mitteilte.

Um die rund 1800 Plätze kann sich nur bewerben, wer im Hauptverfahren scheiterte, da weder die Abitursnote noch das Testergebnis für eine Zulassung reichte. Die Universitäten versuchen zusätzliche für Studien- wie Berufserfolg erhebliche Faktoren, etwa die Motivation, zu er-

Die bisherigen Resultate sprechen nach Berchems Auffassung dafür, daß auch in anderen harten Numerus clausus-Fächern nach und nach ein Teil der Plätze über eine solche Sonderquote vergeben wird.

Mit der Qualität der Mediziner-Ausbildung liege es in der Bundesrepublik vielerorts im argen, räumte der WRK-Chef ein. Es stünden an den Universitätskliniken nach internationalen Vergleichsmaßstäben zu wenig Patienten für eine praxisnahe Ausbildung am Krankenbett zur Verfügung. Pläne der Bundesregierung. zwischen dem Studienabschluß in Medi

zin und der Approbation eine Praxisphase vorzuschreiben, hält Berchem für nicht realistisch, da das Stellenpotential dafür nicht vorhanden sei. Er fürchtet, daß "das wieder einmal an den Universitätskliniken hängen bleibt". Da "unfertige Ärzte" nicht verantwortlich handein dürften. seien negative Auswirkungen auf die Krankenversorgung vorprogram-miert. Er habe daher die Sorge, daß zum Numerus clausus am Studienbeginn bald ein weiterer am Ende kom-

Heute studieren in der Bundesrepublik und in Berlin rund 1.3 Millionen. Das noch nicht ganz erreichte Ausbauziel für die Hochschulen liegt indes nur bei 850 000 Plätzen. Die Differenz schlägt als "Überlast" zu Buche. Außer den Stadtstaaten Bremen und Hamburg stellen dafür zur Zeit alle Länder gesonderte Mittel zur Verfügung. Dies sei positiv zu verzeichnen, sagte Berchem. Aber man dürfe dabei nicht übersehen, daß in den regulären Hochschuletats kräftig eingespart worden sei, bei den Sachmitteln beispielsweise real um knapp fünf Prozent. Der Manövrierspielraum werde damit immer enger.

**Problemberg** 

### "Das Medienurtel macht alle zu zweiten Segern" PETER SCHMALZ, München der Vorausstzung, daß der öffent-

Den Spruch des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts zum niedersächsischen Mediengesetz empfindet der Münchner Verfassungsrechtler Professor Peter Lerche als eine realitätsnahe Entscheidung, er spricht sogar von einer Meisterleistung, mit der die gemeinsamen Züge der verschiedenen Landesmediengesetze bestätigt wurden und die alle Beteiligten zu "zweiten Siegern" macht. Vor der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film warnte Lerche gestern in einer ersten Würdigung vor der Versuchung, aus dem Urteil mehr herauslesen zu wollen, als in

So schweige sich der Senat aus zur Frage eines Verfassungsanspruchs auf eine teilweise Privatisierung und gebe auch nicht - wie schon tags zuvor zu hören gewesen - eine verfasssungsrechtliche Garantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Keineswegs sei diesen Rundfunkanstalten der Status quo. der jetzige Besitzstand. "für alle Ewigkeit und Zukunft" garantiert. Man müsse präziser lesen, riet der Verfassungsrechtler.

Und das sieht bei ihm dann so aus: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erhielt einen verfassungsrechtlichen Zuwachs an Legitimation und wurde damit auf eine Grundlage gehoben, die sich auch dann noch als tragfähig erweisen wird, wenn es keinen Frequenzmangel mehr gibt. "Damit aber", so Lerche, "ist keine rechtliche Bestandsgarantie gegeben, sondern nur die Legitimation der gegenwärtigen Situation." Darunter also auch die Finanzierung über Gebühren.

Als die im Kernbereich des Urteils wichtigste Formulierung sieht Lerche das höchstrichterliche Zugeständnis, die Unvollkommenheit privater Programme als verfassungskonform hinzunehmen: Überspitzt könnte man sagen: Die Unvollkommenheit des privaten Angebots wird hingenommen unter

lich-rechtlich: Rundfunk die Grundversorung bietet.~

Als Realaulyse bezeichnete Lerche die Erkentnis des Senats, daß private Anbiter der den öffentlichrechtlichen Anstalten auferlegten Pflicht zur imfassenden Information nicht rachkommen konnen. Ungleichgerichte im Programm also hingenormen werden, sofern sie nicht gravicend sind. Die vorangegangene ditte Karlsruher Rundfunk-Entsc.eidung hatte hier noch höhere Auforderungen gestellt. während de jetzige nur noch eine gleichgewichtige Ausgewogenheit im Gesamangebot eines Landes fordert. Liche spricht von einer gewissen Reduzierung der Anforderungen an den privaten Rund-

In Einzelfragen sieht der Verfassungsrechtler in dem Karlsruher Spruch jeloch noch einige interpretierbare Inklarheiten. So stört ihn beispielsveise der Begriff "Doppelmonopol', vor dem das Gericht für den Fall warnt, daß sich ein Presseunternehmen auch als privater Anbieter betätigt. Dies sei nicht ganz klar, da nach den rundfunkrechtlichen Bestimmungen ein Monopol ausgeschlossen werden müsse, ergo ein Doppelmonopol nicht entstehen könne. Ungeklärt bleibe auch die Frage, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch verpflichtet sei, im regionalen Bereich für eine Grundversorgung zu sorgen.

Wenn auch nur das niedersächsische Medienrecht zur Prüfung stand, so könne der Karlsruher Spruch doch im großen und ganzen als eine Billigung der neun anderen Landesmediengesetze gesehen werden. Professor Lerche rechnet deshalb damit, daß dieses Urteil auch Auswirkungen hat auf das von SPD und DGB angestrengte Verfahren gegen das bayerische Mediengesetz vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Dieses Urteil wird am 21. November verkündet.

### "Politiker aus Hirnholz"

Schulz nimmt Abschied vom Hamburger Parlament

Wir sind dem Senat lästig, aber er fürchtet uns nicht" - diese Bilanz machte der Hamburger Bürgerschaftspräsident Peter Schulz am Ende der Legislaturperiode auf. Der 56jährige SPD-Politiker sieht diesen mangelnden Respekt in einer Verzettelung des Parlaments begrunder. Wenn das Instrument der Kleinen Anfrage im Monat hundertmal gebraucht wird, dann werde es, "vom Gegenspieler, dem Senat, nicht mehr ernst genommen".

Acht Jahre lang saß Peter Schulz auf dem Stuhl des Bürgerschaftspräsidenten. Nach der Wahl vom 9. November will er nicht in das Landesparlament zurückkehren. Diesen Entschluß hat er seinen Parteifreunden schon vor einem Jahr mitgeteilt. Die meisten Genossen bedauern den Verzicht des Mannes außerordentlich, den Helmut Schmidt mit den Worten beschrieb: "Er ist ein Politiker aus Hirnholz, für seine Überzeugung läßt er sich totschlagen." Doch Schulz will nach einem Vierteljahrhundert Arbeit in Bürgerschaft und Senat nicht mehr wie bisher am Sonnabend in seinem Büro sein, "sondern das tun. was andere Bürger am Sonnabend auch machen".

Der Hanseat aus Rostock - er floh 1949 nach West-Berlin und begann 1950 ein Jura-Studium in Hamburg war ein guter Bürgerschaftspräsident. Erfahren, geduldig, fair - doch äußerst sensibel, wenn es um die Be wahrung der jungen Demokratie und

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg des Rechtsstaates ging. Als Schulz 1978 in dieses Amt gewählt wurde. war er ein geläuterter Mann, der seinen Frieden mit den Genossen gemacht hatte, die ihn vor zwölf Jahren als Erster Bürgermeister zum Rücktritt gedrängt hatten. Schulz stürzte damals über das rigorose Sparproamm des Senais geschwächt durch die kurz zuvor erlebte Niederlage, die den Stimmanteil der SPD im März 1974 von 55 auf 45 Prozent abrutschen ließ.

Tief verletzt verließ der damals jüngste Hamburger Bürgermeister dieses Jahrhunderts das Rathaus. Doch er ging nicht in den Schmoliwinkel, sondern arbeitete an der Basis. Die Partei dankte ihm das vier. Jahre später mit der Wahl zum Bürgerschaftspräsidenten. Schulz, heute Senior einer Anwaltskanzlei mit Spezialisierung auf Presserecht, hat sich als höchster Vertreter der Hamburger Bürgerschaft mit Nachdruck gegen eine Professionalisierung des Parlaments gewehrt. Er war immer ein Befürworter des Feierabendparlaments - des letzten in der Bundesrepublik. Die Hamburger Abgeordneten bilden bei den Diäten mit Abstand das Schlußlicht - mit 1800 Mark im Monat. Als Aufwandsentschädigung hält Schulz diesen Betrag für angemes-

Zum Abschied macht er seinen 119 Abgeordneten-Kollegen ein großes Kompliment. Schulz zur WELT: "Ich kenne kein Parlament, das fleißiger

### Daten und Fakten auf einen Blick

1. Gesammtmüllaufkommen in Hessen: 2,5 Millionen Tonnen, davon Sondermüll insgesamt: 500 000 Tonnen. 2. Müllexport: 100 000 Tonnen davon 70 000 in die "DDR". Das offizielle Beseitigungsdefizit Kategorie II) an Sonderabfällen beträgt 135 000 Tonnen.

4. Deponie-Kapazitäten: für Schdermüll keine.

3. Müllimport: 47 000 Tonnen, Javon 9000 Tonnen aus dem Aus-

nun einmal nur für einen einzige und - wie inzwischen erwiese scheint - fragwürdigen Deponie standort vorgesorgt: Mainhausen a der bayerischen Grenze.

In Hessen fallen im Jahr 500 00 Tonnen Sondermüll an - und zwa ohne jene vielberedeten 25 000 Ton nen Filterstäube aus Müllverbren nungsanlagen, die hier auf Grund frü herer Beschlüsse sozialdemokrati scher Minderheitskabinette wegen ihrer Dioxin- und Schwermetallgehalte nicht auf Hausmülldeponien entsorg werden dürfen. Um die Masse dieser Giftmülls loszuwerden, hat sich Fi scher in einen schwunghaften Mülltourismus über die Landesgrenzen geflüchtet und mußte sich desnalb nicht nur Proteste französischer Umweltschützer, sondern auch Einfuhrverbote französischer Gerichte gefal-

len lassen. Mit dem Scheitern der Pläne für die Inbetriebnahme der einzigen von den Vorgängerkabinetten Börner

projektierten und inzwischen im wesentlichen fertiggestellten Sondermülldeponie Mainhausen ist die Hoffnung zerstoben, in einem überschaubaren Zeitraum aus dem Müllchaos herauszufinden. Erst haben die Kasseler Verwaltungsrichter einen Strich durch die Rechnung gemacht und Verfahrensfehler im Genehmigungsprozeß aufgedeckt. Dann haben, vor wenigen Tagen, auch noch die von Fischer eingesetzten Sondergutachter ein vernichtendes Urteil über die Eignung des Deponiestandorts abgegeben - vermutlich der endgültige Todesstoß für das Projekt in der jetzigen Form. Ehe ein neues Konzept ausgearbeitet und umgesetzt ist und ehe Alternativstandorte zur Verfügung stehen, werden Jahre vergehen. Wie beredt Fischer seine Planungen auch "verkauft", beim Sondermüllwird er für die ganze Dauer dieses Verfahrens immer da stehen bleiben. wo er angefangen hat: am Nullpunkt-

NO STANK AND



strukturschwachen hessischen Norden vor, während sich der eigentlich für Strukturmaßnahmen in Nordhessen zuständige Wirtschaftsminister Ulrich Steger (SPD) sozusagen in Diensten der Grünen mit Genehmigungs-, Prüfungs- und Abschaltungsverfahren für Atomanlagen abrak-

Nun ließen sich die Oppositionsparteien im Landtag von der nagelneuen Fassade für die Absallpolitik

natürlich nicht blenden. Sie wollten wissen, wohin Hessens Sondermüllzug rollt, der allen Grundsätzen nicht nur der grünen Parteiprogramme, sondern einer verantwortungsvollen Umweltpolitik überhaupt Hohn spricht. Und da mußte Fischer einräumen, daß dieser endlos anmutende Un-Güterzug nach wie vor kaum von der Stelle kommt. Obwohl das Bundesland zu den größten Chemiestandorten nicht nur der Bundesrepublik, sondern der Welt gehört, sind ausgerechnet hier keine Sondermülldeponien vorhanden - bis auf die Minideponie von Kleinseelheim mit ihrer Jahreskapazität von 8500 Tonnen (auch sie reicht nur noch für fünf

Aber da ist "Joschka" Fischer mindestens für seine Person fein heraus: Er hat das Planungsdesaster für die hessische Müllentsorgung nicht zu verantworten, denn seine sozialdemokratischen Amtsvorgänger haben

هكذا مند إلا عل

Es gingen vor allem jer Sitze verlo-ren, für die er sich so sark gemacht hatte und sein gesan z. persönli-ches Prestige abl's Spi gesetzt hat-te: im amerikanischer Westen, vor

allem in Newada und in Kalifornien, wo man auf eine Ablösing des De-mokraten Alan Cranson gesetzt

Hauptursache der Niedelage im Kampf um den Senat: Di Republi-

kaner setzten hier zu stak auf die magnetische Wirkung Regans und wurden dabei von den Denokraten

durch einen taktischen Schachzug ausmanövriert. Sie ließen lie WahlLokemotive Reagan ins Lees fahren, indem sie dies zu einem Wahlkampf der Lokalgrößen und der
Lokalfragen machten. Die golitik
Reagans stand in dieser Wahl nicht

Die anderen großen republikani-schen Verlierer dieser Wahlsied je-ne Männer, deren Präsidentichafts-

Hoffnungen in dieser Woche jih zu

Bruch gingen. Es sind Paul Laxalt,

einer der engsten Freunde des Prä-sidenten, der das Opfer einer be-

trächtlichen politischen Fehlkalku-

lation wurde. Er gab seinen Senats-sitz in Nevada auf und erlitt in die-

ser Nacht eine doppelte Niederlage:

Zunächst einmal scheiterte der von

ihm ausgewählte Nachfolger in den

Demokraten und zudem verlar La-

xalt selbst an politischem Prestige.

Er darf als aussichtsreicher Präsi-

dentschaftskandidat der Republi-

kaner abgeschrieben werden. Das

gleiche gilt für den bisherigen tepu-

blikanischen Senatsführer Robert

Dole. Et konnte zwar sicher seinen -

Senatssitz in Kansas verteidigen,

doch ihm sehit künstig das Forum,

um sich als Präsidentschaftskandi-

dat zu profileren. Dagegen hat mit dieser Wahl die Stunde jener Männer geschlagen,

die im Senat seit Jahren im Schat-

ten operieren. Einer der interessan-

testen und wichtigsten wird Sam

Nunn sein, der als Nachfolger des

abgetretenen Barry Goldwater den

Verteidigungsausschuß im Senat

Nunn wird keineswegs ein vertei-

digungspolitisches Kontrastoro-

Verteidigungsminister Weinberger

vorlegen, sondern vielmehr eine be-

übernehmen wird

zur Debatte.

100 Tonnen Just off'

gette sitterine ging E.E. A Burger Amiligenzier egr av duterer lätt i Berger mit der Gette State the State of

Mannetter Bigg

me and an analysis of the second

Blicht - mil de Walt

ken Talanes

Kond wingt Reagan zu

Kond wingt Reagan zu

Kond wingt Reagan zu

Kond Wingt Reagan deutende Rolle spielen, die radikaleren Kräfte seiner Fraktion in Verscher, der die Repulkaner im 4. November die Mehreit im Senat kosstete, es war eine chwere Niederlage mit für vie Senatoren langfristigen Folgen, las die verlorene Schlacht um der leuat für Ronald Reagan so schmelhaft macht; Es gingen vor allem jee Sitze verloren.

Num steht jedoch äußerst skeptisch den debattierten Vorschlägen des Islandgipfels, besonders den von beiden Seiten angedeuteten Plänen zu einer vollständigen Nulllösung im Bereich der strategischen Waffensysteme gegenüber. Außer-



Bislagg Im Schatton: Num nischen Verteidigungsexperten, die auf einen großen europäischen Ver-

teidigungsbeitrag drängen. Sicher ist ferner, daß Edward Kennedy eine signifikantere Rolle im Senat spielen wird als bisher. Ihm stehen zwei Ausschüsse als Vorsitzendem offen, der für Arbeits- und Sozialfragen und der Rechtsausschuß. Kennedy selbst hat sich noch nicht festgelegt, wel-chen Ausschuß er übernimmt. Sollte er den Rechtsausschuß übernehmen, wird er besonders den Versuch Reagans zu stoppen versuchen, das amerikanische Richterkollegium mit konservativen Männern aufzustocken. Als Ersatzmann der Demokraten für den Vorsitz des

Rechtsausschusses steht Senator Joseph Biden bereit. Ein in der Sache wie für die Republikaner selbst herber Verlust ist das Ausscheiden von Senator Lugar als Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses, Sein demokratischer Nachfolger Pell gilt als farblos und wird bei weitem nicht den gleichen Einfluß auf die amerikani-

sche Außenpolitik haben wie sie Lugar besaß. Praktisch unverändert bleibt die Lage im Repräsentantenhaus. Jim Wright als voraussichtlicher Sprecher des Hauses ist politisch etwas gemäßigter als sein Vorgänger O'Neill, dessen Mandat im Repräsentantenhaus vom Sohn Robert Kennedys, Joe II., übernommen

### Dienst für die Nation à la carte | "Wir müssen von Sowjets

Die neue bürgerliche Mehrheit in Frankreich erlahmt auch im achien Monat ihrer Regierungszeit nicht an ihrem Reformwillen. Nun ist der Wehrdienst an der Reihe. Mehr Wehrgerechtigkeit verspricht ein Pro-

eramm, das Verteidigungsminister Giraud dem Ministerrat vorlegte. doch geplant ist mehr: Ein "Solidaritätsdienst" für alle Jugendlichen.

Kein Nachwuchsmangel .Was wir vorhaben, ist kein Reformchen", sagt André Giraud. "Das wird tiefgreifende Auswirkungen für die ganze Nation haben". Absehen läßt sich bereits, daß eine doppelte Reform anvisiert ist: Es soll sich die geistige Einstellung der Jugendlichen zu einem "vaterländischen Dienst" verändern, indem sich die Möglichkeiten der Dienstleistung so erweitern, daß sie von Jugendlichen eher angenommen werden. Der Zahl von etwa 500 000 wehrerfaßten jungen Männern eines Jahrganges in Frankreich steht nämlich gegenüber,

daß nur knapp rund 50 Prozent tatsächlich zur Armee einnücken. Der augenblickliche Bedarf liegt bei 270 000 Jugendlichen, wobei die

Landesverteidigung auch jungen

### USA schweigen zu Spekulationen über

Abkommen mit Iran Vor dem Hintergrund der Spekulationen über ein amerikanisch-iranisches Geheimabkommen zur Freilassung der amerikanischen Geiseln in Libanon betonte der Sprecher des Weißen Hauses, Larry Speakes, das Waffenembargo gegen Iran bleibe vorläufig bestehen. Es sei zunächst keine entscheidende Änderung" in

der Iran-Politik abzusehen. Speakes äußerte sich nicht zu Meldungen aus Teheran, wonach der ehemalige Sicherheitsberater von Präsident Reagan, McFarlane, illegal in Iran eingereist sei, um eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen einzuleiten. Diese Nachricht vom Dienstag, die als Quelle Parlamentspräsident Rafsandschani angab, hat die iranische Nachrichtenagentur IRNA gestern eingeschränkt: "Ein Mann, der behauptete, McFarlane zu sein". sei mit vier anderen Amerikanern "aufgrund einer geheimen Vereinbarung" mit einem Flugzeug, das "Waf-

fen aus Europa nach Iran brachte" in

Teheran angekommen. Der Sicherheitsexperte selbst hat versichert, im vergangenen Monat' nicht nach Teheran gereist zu sein. Die "Washington Post" meldete aber unter Berufung auf Geheimdienstquellen, McFarlane habe "vor zwei Monaten" in Iran Geheimgespräche geführt. Gut informierte Kreise schätzen, daß die USA parallel zu Frankreich eine neue "Ausbalancierung"

ihrer Iran-Politik anstreben.

PETER RUGE, Paris Frauen offensteht, Frankreich hat also, anders als in der Bundesrepublik, auf Jahre keinen Nachwuchsmangel. In der 5, Republik galten daher bisher hohe Tauglichkeitsanforderungen. Dadurch wurden viele Jugendliche ausgemustert, andere aber verlockt, durch Simulieren dem Dienst zu ent-

Auch den erfaßten Wehrtauglichen boten sich noch weitere Schlupflöcher, die großzügig gehandhabt wurden: soziale Verhältnisse, medika-mentöse Abhängigkeit, familiäre Umstände, aber auch Drückebergerei wie es der Verteidigungsminister nennt. Das muß aufhören", sagt Andre Giraud .das ist eine Ungerechtig-

keit gegenüber denen, die den Dienst Die Reform will jedoch nicht noch mehr junge Männer in die Kasernen pressen, etwa durch Verkürzung des Wehrdienstes, was die Sozialisten vorgeschlagen hatten. Es soll generell bei 12 Monaten bleiben mit der Offerte. bis zu 24 Monaten dienen zu können, was viele Jugendliche ohne Arbeit bereits vorziehen. Frankreich weist eine der höchsten Jugendarbeitslosigkeitsquoten in Europa auf, von vier Jugendlichen ist einer ohne

Die Formel "Weg von der Straße" dürfte daher mit das ausschlaggebende Motiv für die beabsichtigte Einführung des neuen, einjährigen "Solidaritätsdienstes" sein. Für alle vom Wehrdienst "Freigestellten" wird dabei ein Grunddienst" in der Armee von drei Monaten obligatorisch. Das, so Minister Giraud, wird ihre Haltung zu den Werten der Nation und zum Sinn der Verteidigung beeinflussen. Wir werden ihnen aufzeigen, was unsere Freiheit bedront und was für Mittel wir haben, um diese Bedrohung

#### abzuwehren."

Lange Wunschliste Eckstein der Reform aber ist das Dienstleistungsangebot "à la carte" danach. Wer statt bei der Armee zu bleiben, lieber im Heimatschutz nahe seinem Wohnort eingesetzt werden will, kann diesen Wunsch äußern. Gleichgestallt der Wehrverwendung sollen künftig der Entwicklungsdienst sein, der Gendarmerie-, der Polizei-, der Katastrophendienst, sowie Aufgaben beim Gewässer- und Waldschutz André Giraud dazu: "Es ist vielleicht wichtiger, künftig im Tschad 1000 junge Landwirte als Entwicklungshelfer einzusetzen, als 1000

#### Pekings Signal für Moskau Erster amerikanischer Flottenbesuch in China seit 1949

JOCHEN HEHN, Hongkong 21 Schüsse Salut zu Ehren des Gastlandes China feuerten drei amerikanische Kriegsschiffe ab, als sie gestern in die chinesische Hafenstadt Qingdao einliefen. Der einwöchige US-Flottenbesuch – der erste seit der Machtübernahme der Kommunisten im Jahre 1949 - wird von Peking und Washington als sichtbarer Beweis für die verbesserten staatlichen Eezie-

hungen im allgemeinen und die mili-

tärischen im besonderen gewertet. Bei den drei Schiffen der US-Pazifikflotte handelt es sich um den Zerstörer "Oldendorf", die Lenkwaffen-Fregatte "Rentz" und den Lenkwaffen-Kreuzer "Reeves", von denen zwei, nämlich die "Oldendorf" und die Rentz" Atomwaffen mitführen können. An der Frage der Atombewaffnung war der Flottenbesuch im Juli vergangenen Jahres in Shanghai gescheitert. Daß der Flottenbesuch jetzt in Qingdao zustande kam, ist einer eleganten Lösung zu verdanken: Die Cninesen unterlassen die Frage nach der Art der Bewaffnung der US-Schiffe, und die Amerikaner

lehnen - wie schon bisher - jede Aus-Wenn auch von offizieller Seite der rein freundschaftliche Charakter des Besuchs hervorgehoben wird, so ist es dennoch kein Geheimnis, daß es sich dabei um eine Reaktion auf die zunehmende militärische Präsenz der Sowjetunion im asiatisch-pazifischen Raum handelt. China wie die USA nennen hier vor allem die Operationen der sowjetischen Pazifikflotte, die - vom Hauptstützpunkt Wladiwostok einmal abgesehen - von den Marinebasen in Vietnam (Da Nang und Cam Ranh) und Kambodscha (Kompong Som) aus ihre Kreise zieht. Als besonders beunruhigend wird in Peking registriert, daß sowjetische Kriegsschiffe nun auch zwei Hafen in Nordkorea - Wonsan am Japanischen Meer und Nampo am Gelben Meer. also direkt gegenüber der chinesischen Ostküste – anlaufen können.

Mit der Einladung für die amerikanischen Kriegsschiffe will China zum einen klarstellen, daß es die militärische Expansion Moskaus vor seiner Haustür nicht hinzunehmen bereit ist, zum anderen versucht es. skeptische Stimmen in Washington zu besänftigen, die angesichts der chinesisch-sowjetischen Normalisierungsbemühungen schon wieder eine rotrote Allianz heraufziehen sehen.

Der Balanceakt Pekings ist geeig-

net, in Moskau Irritationen auszulö-sen. Parteichef Gorbatschow, der schon in seiner "Astenrede" von Wladiwostok Ende Juli von einem "militärischen Dreieck Washington-Tokio-Seoul" gesprochen hatte, beschuldigte vor einer Woche beim Besuch des nordkoreanischen Parteichefs Kim Il Sung in Moskau die Vereinigten Staaten, sie versuchten in der pazifischen Region mit Japan und Südkorea einen militärischen Block nach dem Vorbild der NATO zu formen und auch "andere asiatische

## Frankreich reformiert seinen Wehrdienst / Reichhaltiges Angebot für alle Jugendlichen Gegenseitigkeit fordern 66

WELT-Interview mit Wladimir Maximow über die KSZE

Der russische Dissident und Schriftsteller Wladimir Maximow hat in Wien gemeinsam mit anderen prominenten Intellektuellen aus dem Osten eine Art "Gegen-KSZE" veranstaltet Anläßlich der Eröffnung einer Ausstellung über die Lage der Menschenrechte im sowjetisch beherrschten Teil Europas führte Carl Gustaf Ströhm ein Gespräch mit dem Exil-Russen, der zugleich Vorsitzender der "Internationale des Wider-

Herr Maximow, was halten Sie von der Liberalisierung, die manche Leute in der Sowjetunion zu erken-

nen meinen? Maximow: Man muß da gar kein politischer Prophet sein. Man muß nur auf die sowjetische Geschichte schauen - da hat es bereits früher einige Male solche Liberalisierungen gegeben, und es ist allgemein bekannt. womit sie endeten. Solche Liberalisierungen - ich nehme hier nur die Chruschtschow-Zeit aus - sind nichts anderes als Taktik. Es verändert sich zwar der Stil, aber leider nicht das Wesen dieses Systems. Deshalb sehe ich nichts Neues in der sowjetischen Politik - außer vielleicht der Absicht,

den Westen hinters Licht zu führen. In der Bundesrepublik herrscht etwas Aufregung über den angebli-chen Vergleich zwischen Parteichef Gorbatschow mit Goebbels .

Was meinen Sie dazu ? Maximow: Wenn die Sowjetregierung die Regierung der Bundesrepublik des Revanchismus beschuldigt das geschieht fast täglich in allen Moskauer Zeitungen - , wenn Moskau die Bonner Politiker als Nachfolger Hitlers bezeichnet, dann gibt es in Deutschland darüber keine Diskussionen. Und im übrigen - soweit ich es gelesen habe, hat Kohl Herrn Gorbatschow nicht mit Goebbels verglichen. Was hier jetzt getrieben wird, ist politische Demagogie. Und wenn man schon politische Korrektheit verlangt - dann muß das auf Gegen-

#### Shamir lehnt Stellungnahme ab

Israels Premier Shamir hat sich erstmals öffentlich zur Affäre um den angeblich vom israelischen Geheimdienst \_Mossad" aus London nach Israel verschleppten Nukleartechniker Vanunu geäußert: Seine Regierung "habe ausreichende Gründe, keine

og 201 diesem Unterdessen hieß es in israelischen Presseberichten, Vanunu sei zunächst "fanatisch rechts" gewesen, dann Mitglied der kommunistischen Rakach"-Partei geworden. Israels Presse fordert nun Aufklärung darüber, wie es möglich war, Vanunu in der streng geheimen Reaktoranlage

Dimona zu beschäftigen.

seitigkeit beruhen. Anders gesagt: Wenn die Sowjets von den Deutschen Korrektheit verlangen, dann haben diese das Recht, von den Sowjets korrektes Verhalten zu fordern. Aber den Deutschen gegenüber legen die Sowjets diese Korrektheit nicht an den Tag. Vierzig Jahre nach Ende des Krieges beschuldigen die sowjetischen Zeitungen ständig die Bundesrepublik, eine Wiedergeburt des Faschismus anzustreben. Und mich wundert, daß ein Teil der deutschen öffentlichen Meinung nicht auf der Seite ihres Kanzlers steht, sondern die Partei eines totalitären Führers

Sie haben hier gestern eine große Menschenrechts-Ausstellung der osteuropäischen und sowjetischen Opposition eröffnet. Was denken Sie über die Wiener KSZE-Nachfolgekonferenz? Wird sie im Sinne

der Menschenrechte Erfolg haben? Maximow: Der Westen geht aus den Helsinki-Beratungen immer mit Verlusten hervor. Indem man dem Westen hier und da einen sowjetischen politischen Gefangenen übergibt. wird doch das Problem der politischen Häftlinge nicht gelöst. Ich verlange vom Westen keinerlei extreme Schritte - man muß nur von den So-

wjets Reziprozität verlangen. Was die Ziele unserer Konferenz hier betrifft, so bemühen wir uns lediglich, den westlichen Delegationen eine alternative Information zur Verfügung zu stellen. Und wir schlagen den westlichen Delegationen vor. den Sowjets die Frage zu stellen: Wenn die sowjetische Opposition und die Dissidenten wirklich so bedeutungslos sind, wie Moskau immer behauptet - warum tritt die offizielle Sowjetunion nicht in einen offenen Dialog mit uns ein? Das würde doch genau der neuen Linie Gorbatschows entsprechen . Wenn aber die Sowjets Angst vor einer solchen Diskussion haben, ist das ein Zeichen dafür, daß

#### Frankreich baut Rüstung aus

Frankreich wird in den nächsten fünf Jahren seine atomare Abschrekkung ausbauen. Die Regierung stimmte gestern im Ministerrat unter Vorsitz von Staatspräsident François Mitterrand dem Gesetz über die militärische Planung für die Jahre 1987 bis 1991 zu. Es sieht Ausgaben von 474 Milliarden Franc (rund 155 Milliarden Mark) vor und erlaubt sowohl die Modernisierung der strategischen U-Boote mit ihren Atomraketen als auch die Entwicklung von bodenstationierten Atomraketen. Außerdem ist der Bau des atomar getriebenen Flugzeugträgers "Richelieu" vor-

## Die privaten Banken zur "Berufsausbildung"

## **Auch vom Standpunkt** der Gleichberechtigung kann sich dieser Ausbildungsjahrgang sehen lassen.

Zweifacher Erfolg beim jüngsten Ausbildungsjahrgang der prvaten Banken: 1. Die Hälfte aller neu eingestellten Auszubildenden ist weiblich. 2. Die Zahl unserer Ausbildungsplätze ist noch

einmal um über sechs Prozent gestiegen.

Derzeit bilden wir mehr als 15.500 junge Menschen für den Bankberuf aus; nahezu doppelt soviel wie 1974 Jeder zehnte Mitarbeiter ist ein Auszubildender. Und da wir uns nach wie vor auf Wachstumskurs befinden, haben unsere jungen Mitarbeiter auch gute Zukunfts-Chancen. Seit 1960 ist unsere Beschäftigtenzahl um 100 Prozent auf 172.000 gestiegen - und sie steigt weiter.

wenn wir erfolgreich arbeiten - für unsere Kunden.

Wir privaten Banken meinen: Es ist eine wichtige Aufgabe der Wirtschaft, Arbeitsplätze zu schaffen und jungen Menschen berufliche Chancen zu bieten. Die Gleichberechtigung gehört dazu. Diese Aufgaben sind aber nur zu lösen,

### Bundesverband deutscher Banken.

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken. Btx \* 45900 #



## SIEMENS



LADY PLUS mit Öko-plus-System spart 20% Reiniger\* durch die neue Öko-Dosierkammer mit Vorflutsystem.

#### Mit der Öko-Dosierkammer

Sie erleichtert die sparsame Dosierung des Reinigers bei jedem Geschirrspüler LADY PLUS mit Öko-plus-System. Entsprechend der Verschmutzung des Geschirrs, der Programme und der Wasserhärte werden die zwei unterschiedlich großen Kammern mit Reiniger gefüllt.

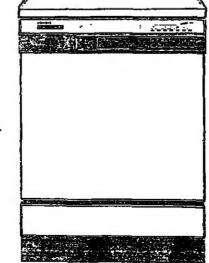

Mit Vorflutsystem

Der Reiniger wird in der Öko-Dosierkammer beim Vorspülen voraktiviert und so in der Spüllauge viel früher wirksam. Damit wird auch eine kleinere Menge Reiniger voll genutzt.

#### Mit Spar- und Schnellprogrammen noch mehr

Die neuen Geschirrspüler LADY PLUS sparen in den Spar- und Schnell- programmen sogar bis zu 40% Reiniger (gegenüber dem Normalprogramm)!

Also: Reiniger-sparen und Umwelt-schonen ideal gelöst.

Für Siemens spricht Siemens



### USA befürchten neue Dimension des Terrorismus

AFP. San Antenio

Der militrische Geheumdienst de:
USA rechet damit, daß Terrorister,
in den kormenden fünf Jahren zum
Einsatz chmischer oder biologischer
Waffen übrgehen könnten. Der Leiter der Diense Intelligence Agency
(DIA), Geeral Leonard Perroots, sagte vor Mitärärzten, einige Terroristen verfitten bereits jetzt über fragbare Bodd-Luft-Raketen. Diese Leute könnter heute nicht mehr als "verwirrte Idalisten oder asoziale Gestalten" angeehen werden, dener, es lediglich drum gehe, sich in der Öffentlichkeit Gehör zu verschäffen
Perroots wies daräuf hin, daß seit Januar meir als 100 US-Bürger bei 26
Terroranschlägen verletzt oder getötet worden seien.

#### Reagan als Vermittler

Argentinien wird nach den Worten von Präsident Alfonsin im Konflikt mit Größbritannien über die Falkland-Irseln nur Worte und keine Gewehre sprechen lassen. Vizepräsident Martinez teilte in Buenos Aires mit. Alfonsin habe US-Präsident Reagan in einem Telefonat versichert. Argentinien werde die Differenzen ausschlie lich in "internationalen Foren und auf friedliche Weise" austragen und auf friedliche Weise" austragen und auf friedliche Weise" austragen Urche ein 150 Seemeilen großes Gehiet um die Südatlantik-Inseln zur Fischereischutz-Zone erklärt. Martinez erklärte, Reagan habe Alfonsin angerufen, um seine Vermittlungsdienste anzubieten. In Brüssel rief Argentiniens stellvertretender Außenminister Sabato die EG auf. Großbritannien zur Zurücknahme der Fischereizone zu drängen.

### Chiles Kirche fordert Amnestie

dpa, Santiage de Chile
Chiles Katholische Kirche hat die
Regierung von Präsident Pinochet
angesichts des für April kommenden
Jahres geplanten Papst-Besuches um
eine Amnestie gebeten und sich für
ein Ende der Exilierungen eingesetzt.
Bischof Francisco Jose Cox sagte, die
Kirche sorge sich um die Auswirkungen des Exils, die für die Familien
schmerzlich seien und auch Unschuldige träfen. Nach inoffiziellen Schätzungen leben gegenwärtig rund 3000
Chilenen im Exil, in der überwiegenden Mehrzahl aus politischen Gründen. Im Oktober hatten die Militärbehörden der Rückkehr von 200 Exilierten zugestimmt, unter denen sich
allerdings keine prominenten Politiker oder Arbeiterführer befinden.

### Schwere Kämpfe in Beirut

dpa, Beirut
Bei schweren Kämpfen zwischen
Palästinensern und schiitischen
Amal-Milizen um das Flüchtlingslager Burdsch el Baraschne im Süden
von Beirut sind am Dienstag mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 60 wurden verletzt.
Nach Angaben aus Beiruter Polizeikreisen wurden von beiden Seiten
Panzer, schwere Artillerie und Granatwerfer eingesetzt. Die Palästinenser hatten mehrmals vergeblich versucht, den Belagerungsring der
Amal-Milizen zu durchbrechen. Seit
Ausbruch der Kämpfe vor rund zwei
Wochen sind 71 Menschen getötet
und 190 verletzt worden.

#### Luschew befehligt Militärparade

AFP/dpa, Moskau
Der sowjetische Verteidigungsminister Sokolow wird die diesjährige
Militärparade zum Jahrestag der Oktoberrevolution nicht abnehmen. An
seiner Stelle befehligt sie nach Angaben der "Prawda" sein Stellvertreter,
General Luschew. Dies nährt Gerüchte, daß Sokolow erkrankt ist.
Denn die Abnahme der Parade ist
traditionell Aufgabe des Verteidigungsministers. Von Sokolows Ablösung ist schon länger die Rede.

#### Häftlinge werden in Nicaragua gequält

Über physische und psychische Foltern haben sich nicaraguanische Häftlinge beklagt, die aus ihrer Haftanstalt Tipitapa eine Erklärung herausschmuggeln konnten. Die Häftlinge, einige seit 1979 inhaftlert, beklagen sich, ohne Beweise und Verteidigung verurteilt sowie im Gefängnis mißhandelt worden zu sein. Auch der nach einem Flugzeugabstürz lestgenommene Amerikaner Eugene-Hasenfus ist in Tipitapa inhaftlert.

DIE WEIT (USPS 603-590) is published dolly except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dottor 570,00 per anum. Distributed by German language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 97652. Second claim postage is post of Englewood, NJ UF631 and at additional maining offices. Postmoster: send. address chairing offices. Postmoster: send. address chairings for the Cliffs. Sylvan-Avenue, Englewood, NJ UF63.

Sec. fuel la

the her oder by

Peden sonne i

Est illeligence h

And Leonard Pen

Planamer, einge li

en pereito jen iba

heuse nicht mehr ib

Aisten oder 2502ialet

eich werten der

Aut. Bare. Sich in d

an als

nittler

ntinien wird nach der e anders Alfonsin in k

פנים ושות שונים ליים

sein mut Wome and &

precise Eska liek

2 tellte in Buenos le

c habe US Prastrent

" Teleforal versions

werde die Dynami

ich in .internationia

frieduche Weise Re

itannien hans & dej

ein 130 Seemelen pie

schutz-Zone erkist &

a Reagan habe Albre

Am Seine Vermine

Men. In Brisish rate

sudvercerender A.E.

Mate die EG auf Con-

or Zuruckrainne de la

les Kirche

lert Amnesie

25 Bellioneric Alter

way was Property

ohrs are for Aprilians

geplanten Papit Berr

unneshe gebeten war

de der Enderwicker

भी हैं कितार उस्ता रेडस रेशक्

haspage such om de kan

er Lanis, die fie felt.

अपनियोग Seven अपने आयोज

rálen. Nach rodinski

D PEDEL ERBEUTERFER

en in Exp. a seven

length, six police.

m Oktober halle at

den der Bückker voß Lifetori Lien

ings keine promiser! fer Arbeitertier: kein

iwere Kämpk

Balandara Branch Br

transfer and Riv

Militer La des Farm

Applete C. Barating

Mirat and ar Desait

19 Medical Cold

Men. Erwa () street,

Angaber to Benefit

in which in his it, someter Artist filt eingester datie

STEED THE THE STEEL den Beiserie

Railer of dentity

schew befehl

litärparade

Silver Sandaria

School Walle Land

RPATELS TO LINE

The state of the s

r Stein besties it is ber Prande School for Lustine District and School for the Administration

Section langer as a little school langer as

filinge werds

caragua gequ

er physical art of the same texting texting the same texting te

de Tipiapa eine finite de mise seine finite de mise sein eine finite de sein eine sein de sein eine sein de sein eine sein

Werter war and a service of the serv

STATE AND STATE OF THE STATE OF

Beirut

don Santiagray

i frangen

die Sudaliamik bei





### Dem Boden das Leben versüßen

Ein neues Nachweisverfahren bestimmt den genauen Nährstoffbedarf von Kulturpflanzen

Von ARNO NÖLDECHEN um Anbau von Zuckerriben braucht man kräftige führ-stoffreiche Böden. Da Riben aber die Schöllen auszehren, pegen viele Landwirte dazu, des Guter zu viel zu tun: mit stickstoffhaltgen Düngern oder mit Gülle und Sallmist aus ihren Tierhaltungen bemü-

hen sie sich, ihre Acker zu verbes-

Nach mehrjährigen Untersuckungen fanden allerdings die Rüben verarbeitenden Zuckerfabriken heraus, daß überdüngte Zuckerrüben sicht etwa den höchsten Hektarertrag erbringen. Das Gegenteil ist der Fall: Überdüngte Zuckerrübenfelder erbringen deutlich geringere wirtschaftliche Erträge.

Für den Gewinn ist die Rohzuckermenge wichtig

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die meisten Zuckerfabriken schon seit mehreren Jahren ihre Bauern nicht mehr nach dem Erntegewicht bezahlen, sondern nach der Rohzukkermenge, die aus den angelieferten Rüben gewonnen wurde. Beim Vergleich der einzelnen "Ernteschläge" kam zum Erstaunen aller heraus, was Botaniker schon lange vermuteten: Überdüngung mindert die verwertbaren Erträge; der extrahierbare Zukkeranteil ist geringer als bei einer maßvollen Stickstoffdüngung.

Darüber hinaus schadet eine über-intensive" Landwirtschaft auch der Umwelt. Der in Kunstdünger. Gülle oder Stallmist enthaltene Stickstoff und die Nitratsalze werden nicht im Boden gehalten. Nur ein bestimmter Anteil kann von den Rüben zum Zellaufbau benutzt werden. Ein Großteil versickert dagegen ins Grundwasser.

Zwar sind die biologischen Zusammenhänge heutzutage erkannt, aber ihre Umsetzung in der Landwirtschaft kommt nur langsam voran. Das liegt nicht an den Bauern alleine. Ihnen mangelt es an verläßlichen.

praktikablen und schnellen Untersuchungsmöglichkeiten. Das betrifft die Stickstoffdüngung ebenso wie die Versorgung mit anderen Pflanzennährsalzen. Die Düngung zu verbieten, wäre unsinnig. Aber das richtige Maß zu finden ist schwierig und mit relativ hohen Kosten verbunden. Es ist allerdings einfacher, nur die tatsächlich erforderlichen Stickstoffmengen auf die Äcker zu bringen, als mehrere Millionen Mark auszugeben, um das Trinkwasser später wieder von den durchgesickerten Nitraten zu befreien.

Es ist daher ein begrüßenswerter Anfang, wenn eine der großen Zukkerfabriken (Südzucker AG, Mannheim) ihren Zuckerrübenlieferanten welche Stickstoffmitteilt. düngermengen zu einem optimalen Zuckerertrag führen. Nur zu diesem Zweck hat die Firma für rund vier Millionen Mark ein Analyselabor in Rain am Lech einrichten lassen.

Allein in diesem Jahr wurden bereits 32 000 Untersuchungen an über tausend Bodenproben durchgeführt. Das bedeutet, daß rund 50 000 Hektar auf den tatsächlichen Stickstoffbedarf zum Rübenanbau untersucht wurden. Dieses Analyseversahren wird ebenfalls in Österreich und Ungarn mit Erfolg eingesetzt.

Das Prinzip dieser Untersuchung ist, daß man die in der Erdprobe vorhandenen geladenen Teilchen (Ionen) mit Hilfe eines elektrischen Feldes gezielt und schnell trennt. Sie wird daher auch als "Elektro-Ultrafiltration" (EUF) bezeichnet. Da sowohl mit unterschiedlichen Spannungen als auch Temperaturen gearbeitet werden kann, sind freie und gebundene Salzkomponenten eines bestimmten Bodentyps gut zu erkennen. Das Analyseverfahren kann durch den Einsatz von Computern rationalisiert werden und ermöglicht die Untersuchung selbst großer Probenmengen.

Im Gegensatz zu den bislang verwendeten Analysen-Schnellmethoden erlauben die EUF-Meßwerte direkte Aussagen über die jeweilige Verfügbarkeit der Nährstoffe an den Pflanzenwurzeln. Denn gerade die Löslichkeit der Düngemittel ist für die Aufnahme durch Pflanzenwurzeln wichtig. Diese wird erfaßt, wenn die EUF-Meßwerte bei 20 Grad und 80 Grad Celsius verglichen werden.

Bei der niedrigen Temperatur werden die schnell verfügbaren Salzionen gemessen und bei der höheren Temperatur diejenigen, die als Nährstoffreserve im Boden vorhanden sind. Der bestehende Düngemittelbedarf eines Bodens kann daher gezielt für eine geplante Kulturpflanze errechnet werden. Und darauf beruhen nun auch die zu errechnenden Stickstoff-Düngermengen für die Zuckerrübenkultur, die den Landwirten empfohlen werden.

Noch vor wenigen Jahren streuten die Bauern durchschnittlich 200 bis 240 Kilogramm Stickstoffdünger pro Hektar auf ihre Acker. Jetzt reicht etwa die Hälfte aus: Der Zukauf von Stickstoffdünger kann deutlich redu ziert werden, was auch den Geldbeutel schont.

Auch den Düngebedarf für Mais kann man ermitteln

Die Analysetechnik ist natürlich nicht auf die Bestimmung des Nährstoffbedarfs der Zuckerrübenkultur beschränkt. Es liegen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen für den Nahrungs- und damit auch für den Düngebedarf für Weizen-, Mais und andere Kulturen vor.

Das EUF-Verfahren steht heute als modernes und aussagekräftiges Analyseninstrument zur Verfügung. Es ist geeignet, vielen Forderungen zum Schutz des kultivierbaren Bodens zu entsprechen. Überdüngungen sind in Zukunft leicht zu vermeiden. Es wäre zu wünschen, daß es europaweit eingesetzt wird, weil es Bodenauszehrungen verhindern und gleichzeitig die Umwelt- und Bodenschutzforde rungen verwirklichen kann. Es zeigt einen Weg auf, der betriebs- und volkswirtschaftlich "vernünftig" ist.

### Genug Zeit für Gesetze

Die Gen-Manipulation bei Tieren kommt nur langsam voran

Von ANATOL JOHANSEN

ie Gen-Technik ist bislang noch weit davon entfernt, die Zukunftsvisionen vom "gezüchteten Menschen" als realisierbar erscheinen zu lassen. Dies ließ sich aus den Ausführungen entnehmen, die Professor Ernst Winnacker und Dr. Gottfried Brehm von der Universität München vor der Wissenschaftspressekonferenz machten. Als Ergänzung zur politisch orientierten Bundespressekonferenz hat sie sich Ende Oktober zum ersten Mal in Bonn etabliert.

Bislang arbeitet man in der Gen-Technik mit Mäusen, Kaninchen, Schweinen, Schafen und Rindern. Einen eindeutigen Erfolg konnte man aber nur bei Mäusen erzielen, mit denen man schon seit Anfang der 80er Jahre arbeitet. Durch das Einfügen eines Wachstums-Gens in das genetische Material von embryonalen Zellen gelang es in den Vereinigten Staaten und in München, eine Maus über ihr normales Wachstum hinaus zu vergrößern.

Für die Gen-Technik bieten sie einen wichtigen Vorteil: Bei Mäusen vergehen von einer Generation bis zur nächsten nur neun Wochen, beim Schwein dauert es ein Jahr, beim Rind muß man sogar jeweils drei bis vier Jahre warten, bis man den Erfolg einer gentechnischen Maßnahme an den Jungtieren erkennen kann.

Deshalb sind Mäusen bisher auch schon mehr als 50 verschiedene Gene injiziert worden. Einige davon sollen eine Resistenz gegenüber bestimmten Krankheiten bewirken. Die Einbringung der Gene in die befruchte-ten Eizellen, die außerhalb des Muttertieres unter dem Mikroskop erfolgt, ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Weniger als ein Prozent der injizierten Gene führen auch zu einem "transgenen" Tier. Bei Schweinen, Schafen und Rindern ist der Erfolg der Übertragung noch geringer.

Brehm berichtete, daß man gegenwartig im Institut für Tierzucht bemüht sei, ein transgenes Schwein zu entwickeln, das gegen die sogenannte Schweine-Influenza resistent ist und diese Eigenschaft auch an seine Nachkommen vererbt. Derweil experimentiert man in Australien mit transgenen Schweinen, die weniger Fett ansetzen, aber schneller und grö-Ber wachsen sollen als ihre Artgenossen. Mit dem sogenannten Keratin-Gen will man bei Schafen versuchen, die Qualität der Wolle zu verbessetn. Versuche für die Züchtung transgener Rinder stecken noch in den Kinderschuhen und zeigten bislang kei-

nen Erfolg. Dagegen ist es bereits gelungen, durch gentechnische Maßnahmen einen Impfstoff gegen die gefürchtete Maul- und Klauenseuche zu entwikkein. Ebenso hat man durch Veränderung von Viren einen Impfstoff gegen die Tollwut entwickeit. Beide Impfstoffe werden zur Zeit erprobt. Die erste Bonner Wissenschafts-

konferenz machte deutlich, daß die Anwendung der Gen-Technik bei Nutztieren noch ganz am Anfang steht. Allerdings bekommt man zur Zeit die weitgehende Manipulierung des tierischen - und damit langfristig wohl auch des menschlichen - Erbgutes immer besser in den Griff. Das Standard-Argument der Gen-Techniker, daß solche Veränderungen von Tieren und Pflanzen durch spezielle Züchtungen seit altersher üblich sind, mag angesichts der Qualität und des Ausmaßes der neuen Manipulationsmöglichkeiten nicht unbedingt beruhigen.

So mag man mit Befriedigung konstatieren, daß die Entwicklung offenbar langsamer vorangeht, als von manchen Kulturpessimisten derzeit befürchtet wird. Das gibt den Gesetzgebern eine Chance, den Verlauf der Dinge sorgfältig zu beobachten und unter Kontrolle zu behalten.

### **AUS LABORS UND INSTITUTEN**

25 Jahre Solling-Projekt

Göttingen (dpa) - Das erste globale Vorhaben der Ökoforschung in der Bundesrepublik, das "Solling-Projekt", besteht in diesen Tagen 25 Jahre. Etwa 120 Wissenschaftler der verschiedensten Fachrichtungen haben daran mitgearbeitet. Die Ergebnisse dieses Schwerpunktprogramms, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert worden war, wurde jetzt in einem umfassenden, 500 Seiten starken Bericht unter dem Titel "Ökosystemforschung - Ergebnisse des Solling-Projekts" vorgestellt

#### Sauerstoff in der Nordsee

Hamburg (dpa) - Die Sauerstoffverhältnisse in der Nordsee sind wieder günstiger als im Sommer, als so kritische Werte erreicht wurden, daß einige Fischarten abwanderten. Die Lebensverhältnisse für die Bodentiere haben sich ebenfalls verbessert. Dies ist das Ergebnis einer Fahrt von Wissenschaftlern der "Biologischen Anstalt Helgoland" in Hamburg mit dem Forschungsschiff \_Friedrich Heincke" in die Deutsche Bucht.

#### Lagerung von Abfallsalz

Colmar (AFP) - Die internationale Rheinschutzkommission hat am Dienstag für die provisorische Lagerung von Abfallsalzen der südelsässischen Kaliminen ihre "uneingeschränkte Billigung" gegeben. Die provisorische Regelung war im Oktober von Frankreich vorgeschlagen worden, um im Einklang mit der Konvention von Bonn die Verschmutzung des Rheins zu verringern. Das von Frankreich ratifizierte Vertragswerk sieht eine Verminderung der Salzeinleitung ab dem 5. Januar um 20 Kilogramm pro Sekunde vor, was eine jährliche Verringerung um eine Million Ton-

nen darstellt. Ab 1988 soll eine weitere Verminderung um 40 Kilogramm in der Sekunde vorgenommen werden.

#### Quantenoptik-Institut

München (dpa) - Mit der gestrigen Eröffnung eines Instituts für Quantenoptik ist das Max-Planck-Forschungszentrum in Garching bei München erweitert worden. Das neue Institut, in dem 105 Mitarbeitern beschäftigt sind, betreibt

### Samstag auf der Wissenschafts-Seite

Die Strömungsverhältnisse in winzigen Blutgefäßen werden jetzt in Modellversuchen erforscht. Von Vera Zylka.

Wie Purpurbakterien mittels Photosynthese aus dem Sonnenlicht Energie gewinnen, schildert Ludwig Kürten.

.Zeltstadt auf dem Mond" – Neue hochfliegende Zu-kunftspläne der Nasa beschreibt Hildegard Steimel.

Grundlagenforschungen auf dem Gebiet der Laser-Wissenschaft Dazu gehören die Licht-Materie-Wechselwirkung, die Anwendung von Lasersystemen in Chemie, Plasmaphysik, bei atomarem Wasserstoff sowie die Messung von Gravitationswellen. Der Neubau, für den das Bonner Ministerium 42,7 Millionen Mark bereitgestellt hat, umfaßt eine Nutzfläche von 6600 Quadratmetern. Die Fertigstellung des Instituts wird als Einschnitt für die physikalische Grundlagenforschung der Bundesrepublik gewer-

### Halb Sommer - halb Winter

Von MARTIN BOECKH

ktober - das war ein Monat mit zwei Gesichtern: Die erste Hälfte ausnehmend sonnig und trocken, die zweite Hälfte unfreundlich und viel zu naß. Insgesamt aber lagen die Temperaturen deutlich über dem langjährigen

Der Oktober begann so, wie der September aufgehört hatte: Mit dem vielzitierten Altweibersommer, der in diesem Jahr besonders ausgeprägt war. Die Höchstwerte der monatlichen Temperaturen betrugen zwischen Flensburg und Garmisch fast 25 Grad. Ursache für die beständige Schönwetterperiode war eine Hochdruckbrücke, die sich vier Wochen lang von der Iberischen Halbinsel bis nach Osteuropa spannte.

Der Schwerpunkt dieser Hochdruckbrücke verlagerte sich im Verlauf des Oktobers mehrmals nach Osten und schien den heranrückenden Fronten der Island-Tiefs immer wieder weichen zu wollen. Pünktlich zu den Wochenenden wurde in den Vorhersagen der schöne Herbst verabschiedet – aber die Hochdruckbrücke hielt stand. Selbst kräftige Kaltfronten verloren über dem europäischen Festland rasch an Wetterwirksamkeit und endeten bestenfalls als Hochnebel-

Lediglich im Norden der Bundes republik gelang einer Kaltiront der Durchbruch: Es entstand eine sogenannte "Okklusionsfront", die zwekraftige Gewitter, aber kaum Rege1 auslöste. Doch auch diese Störung blieb nur ein kurzes Intermezza der wetterbestimmence Hochdruckkeil reichte bis in de obersten Schichten der Atmospha-

re. Das Niederschlagsdelizit steuerte somit auf eine neue Rekordmarke zu. Seit dem 17. September blieben die "Ombrometer" (Meßbehälter für Regen oder geschmolzenen Schnee) der meisten bundesdeutschen Meßstationen trocken.

Hätten nicht häufige Nebelfelder den Blick zur Sonne getrübt, wäre die durchschnittlich zu erwartende Zahl der Sonnenstunden sicherlich weit übertroffen worden. So aber blieb die Bilanz mit 103 Prozent und 118 Stunden ausgeglichen. Mitte des Monats bildete sich über dem französischen Mittelmeerraum ein kräftiges Gewittertief aus, das feuchtwarme Luft nach Deutschland steuerte. Dichter Nebel in den Morgenstunden machte besonders den Autofahrern das Leben schwer.

Gleichzeitig deutete sich der endgültige Abschied vom Spätsommer an: Der europäische Hochdruckkeil verlagerte sich und machte einer zonalen Zirkulation" Platz. Mit diesem meteorologischen Fachbegriff wird der Grenzbereich zwischen tropischer Warmluft im Süden und polarer Kaltluft im Norden bezeichnet, der genau von West nach Ost verläuft. Für den Wetterbeobachter ist das der Hinweis, daß Tiefdruckgebiete nicht mehr nach Norden abgedrängt werden, sondern entlang dieser Linie über Europa hinwegziehen.

Im Oktober war dieser Temperatur-und Luftdruckgegensatz besonders scharf ausgebildet: Der Luftdruck im Kern eines Island-Tiefs fiel unter 960 Hektopascal und ließ einen Orkanwirbel entstehen, der mit einem Schlag das beständige Wetter beendete. Nun fegten über die Zugspitze Orkanböen mit einer

Geschwindigkeit von fast 190 km/h. Über Wasserflächen wurden Windhosen beobachtet, und in Fachkreisen diskutierte man sogar die Erweiterung der Windstärken-Skala auf 13 Einheiten. Was an Regen bisher ausgeblieben war, schüttete es nun in der zweiten Monatshälfte innerhalb weniger Tagen vom Himmel. Die Rekordmenge von über 100 Liter Regenwasser innerhalb von 24 Stunden wurde im Schwarzwald gemessen.

Weitere kräftige Tiefdrucknebel

bestimmten bis zum Monatsende dann unser Wetter: Auf Warmfronten folgten Kaltfronten mit kurzen, heftigen Schauern, die den deutschen Mittelgebirgen den ersten Schnee brachten. Auf der Zugspitze wuchs bei Schneesturm und Temperaturen unter minus 13 Grad eine Schneedecke, die am Monatsende eine Höhe von 42 Zentimeter erreicht hatte. Die Regenmengen (ge-messen an sechs Wetterstationen in Hamburg, Berlin, Essen, Mannheim, Stuttgart und München) überstiegen das langjährige Monatssoll dabei im Schnitt um 25 Prozent, in Stuttgart sogar um 55 Pro-

Temperaturen am Monatsende sowohl am Tag als auch in der Nacht im Bundesdurchschnitt um 0,7 Grad höher als erwartet. Sie lagen im Mittel bei 10,3 Grad. Warme Oktobertage schützten die Münchener jedoch nicht vor dem ersten Bodenfrost. In jeder zweiten Nacht wurden Temperaturen bis minus sechs Grad über dem Erdboden gemessen. Alles in allem war der Oktober ein Herbstmonat, der das aufholte, was der September versäumt hatte.

Trotz der Kältewelle waren die



### Vertrauensvolle Zusammenarbeit spiegelt sich in einer Zahl wider.

Fast jede zweite Wohnung in der Bundesrepublik wird von der Sparkassenorganisation - also von den 590 Sparkassen, 12 Landesbanken und 13 Landesbausparkassen - mitfinanziert. Das waren allein im letzten Jahr rund 155.000 neue Wohnungen. Die Institute der Sparkassenorganisation geben aber nicht nur Geld und Rat beim Neubau von Wohnungen. Ihre Finanzierungspraxis umfaßt auch

Instandsetzung, Renovierung und Kauf von Wohneigentum. Alles zusammen machte Ende 1985 einen Darlehensbestand von über 300 Milliarden DM aus - mehr als der gesamte Bundeshaushalt.

Die dezentrale Sparkassenorganisation sorgt mit dafür, daß überall im Bundesgebiet Wohnungen gebaut und instandgehalten werden können.

Die Sparkassen Landesbanken und Landesbausparkassen



Lufthansa heute:

# Seit 1. November können Sie bei Lufthansa zusammen mit dem guten Flug gleich den guten Sitzplatz buchen.



Nun sieht das Angebot der Lufthansa in Europa für Geschäftsreisende so aus:

Eine exzellente First Class, die neue Business Class, keine Tourist Class.

Ihren bevorzugten Sitzplatz können Sie für alle grenzüberschreitenden Flüge zum Normaltarif schon bei der Buchung reservieren.

In der neuen Business Class erwarten Sie neue, bequemere Sitze. Mit nunmehr 86 cm Beinfreiheit.

Auch das gastronomische Angebot auf internationalen Flügen wurde erweitert: Zu jeder

Tageszeit gibt es eine komplette Mahlzeit. Ab 2 Stunden Flugzeit ein warmes Menü.

Nichts geändert hat sich daran, daß Lufthansa Sie mit einer der modernsten Flotten der Welt pünktlich und zuverlässig zu allen wichtigen Zielen der Welt fliegt. Willkommen an Bord.



Lufthansa

dell in 1250

RADSPORT Am Sonntag fährt der Franzose Bernard Hinault das letzte Rennen seiner Karriere

### "Mit 32 Jahren ist Schluß – Ich habe schon zu viele Rennfahrer gesehen, die zu spät aufgehört haben" Offiziere und Beamte der SPÖ Kurt Schumacher

Von Paris-Montmartrifährt in der Nacht zum Sonntag est Sonderzug nach Quessoy in der Breigne, Grund für die außerplanmäßige feise: Einer der größten Radrennfahr aller Zeiten nüstet bei einem Questlösin-Rennen zur letzten Fahrt sein Karriere-anschließend wird groß geiert. Fünf Tage vor seinem Geburtsig sitzt Bernard Hinault zum letzten fal im harten Rennsattel und löst denit ein Versprechen ein, das er sich albst schon sprechen ein, das er sich fibst schon vor sechs Jahren gegeben et: "Mit 32 ist Schluß."

Seine mit Blut, Schwei und Ent-behrungen erkämpsten Elolge kön-nen ihm ein weiches Ruberssen sein. Dem Tritt in die Pedale, Jan für Jahr an die 45 000 Kilometer, verlankt der Vater zweier Söhne Ruhm 🏚 Millionen. Wie Eddy Merckx, desen Nach-folger er wurde, hielt Hiault die Konkurrenz in ähnlich üterlegener Manier nabezu ein Jahrzehk lang in Schech. Aber anders als derperühmte Belgier hat der 1,73 Meer große Bretone praktisch auf den Höhepunkt seines Leistungsvelmögens aufgehört und ist damit seinen Vorsätzen treu geblieben.

Hinauit ließ sich nicht beirenf "Ich habe schon zu viele Rennfahlergesehen, die zu spät aufgehört haben." Sein starker Abgang wiegt noch einmal mindestens so schwer we ein großer Sieg. Auch wenn ihm der sechste Erfolg bei der Frankeich-Rundfahrt nicht ganz gelang, und er gemeinsam mit seinem Landsmann Jacques Anquetil und Mercks Rekordsieger bleibt - bei seiner lezten Tour de France fuhr Hinault ein fran-

Das große Duell zwischen den Mannschaftskollegen und Rwalen Greg Lemond und Bernard Hinault

Tour-Zweikämpfe zwischen den Italienern Fausto Coppi und Gino Bartali oder den Franzosen Anquetil und Raimond Poulidor. Lemond und Hinault trennten im Ziel auf den Champs Elysées in Paris nur 3:10 Minuten. Der Schweizer Meister Urs Zimmermann lag als Dritter bereits fast elf Minuten zurück.

Höhepunkt des Zweikampfes war die sogenannte Königsetappe nach Alpe d'Huez. Gemeinsam deklassierten Lemond und Hinault das gesamte Feld, fuhren lachend, Schulter an Schulter über die Ziellinie. Die Entscheidung fiel aber erst im Einzelzeit-

fahren von St. Etienne, als Hinault zwar sein 28. Etappensieg bei der Tour de France gelang, er jedoch dem führenden Amerikaner nur 25 Sekunden abnehmen konnte. Anschließend erfüllte der Bretone sein im Vorjahr gegebenes Versprechen und atnicht tackierte mehr. Nur böse Zungen behaupteten. Hinault habe womöglich künstlich eine Spannung hochgehalten, die schon lange keine mehr war. Wie auch immer, seinen letzten Sieg feierte Bernard Hinault anschließend beim Coors Classic" in

Lemonds Heimat

Hinaults Wirken

erinnerte an die schon legendären auf dem Rad widmet der in Belgien man ihm förmlich an: Le Blaireau", erscheinende Radsport-Gotha fünf Seiten. Ganz oben stehen natürlich seine Tour-Siege von 1978, 1979, 1981, 1982 und 1985. Dazu wurde Hinault 1980 in Sallanches Weltmeister, gewann ein Jahr später den Klassiker der Klassiker Paris-Roubaix, dreimal immer etwa 20 Minuten brauche, ehe den Giro d'Italia (1980/1982/1985), seine Gesichtszüge wieder menschlizweimai die Vuelta in Spanien (1978/1983), ñinfmal den "Grand Prix

che Formen hätten. des Nations" (1977-1979 und 1982/ 1984) und von 1979 bis 1982 die Super-Prestige-Wertung. Hinzu kamen weitere Siege in den Frühjahrs- und Herbst-Klassikern.

Eine seiner größten Qualitäten sah



Ein verbissener Kämpfer auf dem Rad beendot

der Dachs, wie ihn die Franzosen nennen, konnte die Zähne zusammenund sich durchbeißen wie kaum ein zweiter. Die französische Sportzeitung "L'Equipe" schrieb einmal über Hinault, daß er nach dem Rennen

Auf diese Weise überstand er 1983 eine schwere Knie-Operation und verdaute auch die Schmähungen, die er sich 1980 im eigenen Land gefalien lassen mußte, als er wegen eines schmerzenden Knies die Tour in Pau aufgab. Erst als ihn seine radsportnärrischen Landsleute 1984 bei der Tour zum ersten Mal verlieren und bravourös weiterkämpfen sahen, war er auch für die Franzosen, die spärestens seit Raimond Poulidor ein Fai-

ble für Verlierer haben, zum idol ge-

Aber Hinault kann die Tour auch nach seinem Rücktritt nicht genommen werden: Im Oktober wurde er von den greisen Direktoren Levitan und Goddet in Paris feierlich zum "Technischen Berater" der Frank-; reich-Rundfahrt benannt. Als Berater der Organisatoren, sagte Hinault vor zwei Wochen in Paris, sehe er seine Hauptaulgabe darm keine unmenschlichen Anforderungen an die Fahrer zu stellen".

Dies bleibt für den vom aktiven : Rennsport zurückgetretenen Bernard Hinault nicht die einzige Aufgabe. Dazu wird er für seinen letzter. Azbeitgeber Bernard Tapie zukünftig auch beim Ski-Weltcup und bei Tapies Fußball-Klub Olympique Marseille tätig sein. Einmal als Public-Relations-Vertreter für Skibindungen. zum anderen als Diät-Berater einer

Briefe an DIE @ WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telev 8 85 714

"Worzers Vortrag in Österreich von Par-leienstreit begleitet"; WELT vom 25. Ok-

Sehr geeinter Herr Strittm.

als stellvertretender Obmann der "Sozialistischen Offiziere und Beamten im Österreichischen Bundesheer" darf ich mir folgende Anmerkung er-

 Die "Sozialistischen Offiziere und Beamten im Bundesheer" sind eine Teilorganisation des "Bundes Sozialistischer Akademiker", mit mehr als 250 Mitgliedern, worunter sich immerhin "unmaßgebliche" Persönlichkeiten, wie der Generaltruppeninspektor und der Leiter der Personalsektion im Bundesministerium für Landesverteidigung befinden. Dies zur zitierten Aussage des Haslauer-Sekretärs, wonach es sich bei den \_BSA-Offizieren" lediglich um eine kaum mehr als zwei Duttend Personen umlassende Splittergruppe handelt, die nur minimalen Einfluß im Heer besitzt.

Dieser "Briefkastenverein" ist überdies eine Teilorganisation der SPÖ. Es hat im übrigen auch die einhellig ablehnende Reaktion in den (konservativen) österreichischen Me-

Die Entscheidung des bayerischen

Landesvaters, den Kultusminister

Hans Maier Opfer seiner eigenen in-

tellektuellen Eiteikeit werden zu las-

sen, verdient uneingeschränktes Lob.

Was die Schulen in Bayern anbe-

trifft, so läßt sich für den dort auf den

sprichwörtlichen Hund gekommenen

Lehrbetrieb und das ungesunde psy-

chische Reizklima, unter dem Lehrer

wie Schüler unverschuldet leiden

müssen, folgende als hypothetisches

Konstrukt vorgestellte Annahme mit

dem Gütesiegel "uneingeschränkt wahr" versehen: Hans Maier kommt

trotz eingestandenen besten Willens

zu dem gleichen Ergebnis wie die

Kultusminister aus den sozialdemo-

dien gezeigt, daß (der Salzburger Landeshauptmann) Haslauer und sein Sekretär mit ihrer Meinung relativ isoliert waren.

2. Auch der parlamentarische Wehrsprecher der SPÖ, Abg, zum Nationalrat Alois Roppert, und der pareiunabhängige Österreichische Milizverband haben sich in scharfen Worten gegen die Vorgangsweise Haslauers anläßlich des österreichischen Nationalfeiertages ausgesprochen, den Festvortrag einem deutschen Gast zu überantworten.

Es bleibt Ihrer journalistischen Bewertung überlassen, ob auch diese Aussagen mit dem Argument der Bedeutungslosigkeit beiseite geschoben werden können. Ausdrücklich betonen möchte ich allerdings, daß sich die Kritik der genannten Gruppen nicht gegen den Verteidigungsminister Wörner, sondern ausschließlich gegen Haslauer und seinen Sekretär

> Dr. Friedrich Klocker, Sozialistische Partei Österreichs Zentralsekretariat, Wien

kratisch regierten Bundesländern.

Bei ihm stand in schönster Regelmä-

ßigkeit einem Überfluß an fein ge-

drechselten Worten ein Defizit an Ta-

ten gegenüber. Unter seiner Betreu-

ung konnten die modernen Sozialin-

genieure und sterile Verwaltungsjuri-

sten ihrem hehren Traum von der

Verwirklichung des "neuen sozialen"

Menschen nachhängen. Der Fürch-

tet-Euch-nicht-Christ lehrte so man-

chen idealistisch eingestellten Lehrer

das große Fürchten. Sein einziges

Verdienst bei ungerechtfertigt hohem

Verdienst war der Widerstand gegen

die Gesamtschule: Das ist als Ergeb-

nis sechzehnjähriger Tätigkeit nicht

Barbara M. Kenzier.

Beiersdorf

Es herrschte bisher Konsens dan über, daß Diktsturen, ab rechts oder links, früher oder heute, sich der Propaganda als besonderes Sulmittel der Unterdrückung bedienen. Dies offen anzusprechen, kann night falsch sein. Die SPD, samt Rau, wäre gut beraten, sich auf Kurt Schumacher zu besinnen, der von Kommunisten als rotlackierten Nazis sprach und dafür den Beitall aller Demokraten bekant. Aber es scheint, als op sich die SPD von heute nicht nur in diesem Punkt von Godesberg mit Siebenmeilenstiefeln entfernt.

Reinhard Hochkirchen, Essen I

#### Wachbaraillon

Nachdem zu Ehren König Friedrichs des Großen von Preußen bedeutsame Reden gehalten, wichtige Bücher geschrieben und Ausstellungen veranstaltet wurden, erscheint es mir nachdenkenswert, zu bleibenden Taten zu schreiten. Der östliche Staat hat sein Wachbatsillen mit dem Namen von Friedrich Engels ausgezeichnet. Es erscheint mir naheliegend, das Wachtztaillon der Bundeswehr mit dem Namen "Friedrich der Große" zu ehren.

Friedrich Tillmann, Hattingen

#### "Totschweigen"

"Unflors in die Erdbeerbowie gepinkeit": WELT vom St. Oktober

Sicher wäre es das Beste, solche bősartigen Tiraden totzuschweigen. Dr. Hans Georg Hess. Wunstort-Idensen

Es empört mich seit geraumer Zeit, daß Stauergelder für Leute aufgewendet werden, die unsere Kunst in

den Straßenkot hinabziehen! Dr. F. W. Ossenbrink, Erbach 3

#### Wahlprüfsteine

Der DGB sollte das Sprichwort beherzigen: "Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Wahlprüßteinen werfen"! Dr. W. Jedlitschka, Augsburg

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Moglichkeit der Veröf-

#### Wort des Tages

99 Erst durch Volk sich seiner selbst vollständig bewußt.

### STAND PUNKT / Leverkusen – es gibt doch noch viel zu lernen

Dem Hoch folgte unerwartet schoell das Tief, hart und trokken. Bayer hier, Bayer da. Bayer in den Schlagzeilen, im Fernsehen. Eine neue deutsche Hoffnung Ein Fußball-Team, das durch herrlichen Offensiv-Fußball, wie beim 3:0 in München, begeistert. Endlich ein ernst zu nehmender Gegner für den Meister Bayern München. Dennoch: Im Europapokal kam in der zweiten Runde bereits das Aus. 9:0 bei Dukla Prag, dann ein 1:1 in Leverkusen. Wieder raus aus den Schlagzeilen. Der Alltag hat die Bayer-Elf schnell

Trainer Erich Ribbeck hat gerade nach dem 3:0 in München gewarnt, daß seine Mannschaft längst noch nicht so weit sei. Er müsse sich zur Favoritenrolle bekennen, bekam er daraufhin als Antwort von Bayern-Manager Uli Hoeneß. "Erich sei ehrlich", forderte das Fußball-Fachblatt "Kicker". Gegen Dukla Prag lieferte Ribbeck, auch wenn es ihm bestimmt nicht paßte, den Beweis dafür, daß er mit dem Tiefstapler Otto Rehhagel schon gar nicht unter einen Hut paßt und daß ihm auch ab-

zunehmen ist, was er sagt. Die Bayer-Elf zog auch im Europa-pokal gegen die Tschechoslowaken reiches Spiel auf. Torchancen wurden en masse herausgearbeitet, nur eben nicht verwertet. Schön haben sie wieder gespielt fürs Auge des Betrachters. Gekämpft haben sie auch. Nur der Kopf hat nicht mitge-

"Vielleicht", so vermutet Erich Ribbeck, "ist das alles zu viel für meine Mannschaft. Das kommt alles zu schnell. Wir müssen noch viel lernen." Es ist so: Die Bundesliga hat derzeit einen Tabellenführer, der noch einiges lernen muß.

Ein gesunde Härte der Prager hat schon ausgereicht, um die international unerfahrenen Bayer-Profis zu Verlierem zu machen. Zu sehr hat es sich in ihren Köpfen festgesetzt, bei Heimspielen den Gegner durch schwungvolles Spiel unter Druck zu setzen. Kommt aber einmal das Pech (zwei Lattentreffer, ein Pfostenschuß), ein guter gegnerischer Torwart und eine Mannschaft, die nach einem Rückstand nicht gleich nach vorne rennt, sondern die Abwehr immer noch sichert, sind die Leverkusener geradezu hilflos. Sie können nicht plötzlich ihr Spiel ändern. Sie können körperlich nicht dagegenhalten. Sie besitzen nicht den Willen wie beispielsweise die Bayern, irgendwie das erlösende 2:0 zuwege zu bringen, unter welchen Umständen

Sieben Jahre waren sie die Mitläufer in der Bundeslige. Erst in dieser Saison fallen sie einmal auf. Wo sollte also die Abgebrühtheit auch herkommen. Sie können sich derzeit nur damit trösten: Es wird ein nächstes Mal geben, ULRICH DOST

### Polen und Deutschland

"Opfer der eigenen Eitelkeit"

Mit dem "Revisionismus"-Vorwurt soil der Eindruck erweckt werden, daß Polen nun der segitime Eigentümer Ostdeutschlands sei und wir den rechtlichen Status verändern wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Ostprovinzen gehören völkerrechtlich weiterhin zu Deutschland, und Polen hat iliegitime Gebietsansprüche an Deutschland. Dagegen müssen wir uns wehren. Es sind in diesem Jahrhundert viele Verbrechen von Deut-

schen an Polen und von Polen an Deutschen verübt worden. Dieses Nachbarvolk ist unser Schicksal: wir wollen einen gerechten und vollständigen Ausgleich mit Polen. Dabei darf aber nicht nur immer eine Seite fordern und nichts geben wollen, denn die Oder-Neiße-Linie ist als Grenze unannehmbar.

Michael Gabriel, Bundesvorsitzender des Jugendund Studentenbundes Danzig-Westpreußen,

Personen

Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph (1788–1860)

#### SPORT-NACHRICHTEN

Platz eins für Becker

München (DW) - Nach einer Umfrage der Münchner Illustrierten "Bunte" ist Tennis-Profi Boris Bekker Deutschlands beliebtester Sportler aller Zeiten. Der 18jährige belegte mit 31 Prozent Platz eins vor Max Schmeling und Franz Beckenbauer, die jeweils neun Prozent erreichten.

#### Sieg für Graham

mpiette

Izeit all

ran. daß

ier mo-ünktlich

chtigen

commen

London (dpa) - Der 27jährige Brite Herold Graham verteidigte in London erfolgreich seinen Titel als Box-Europameister im Mittelgewicht. Der Herausforderer, sein Landsmann Mari Taylor, wurde in der achten Runde aus dem Kampf genommen.

### At Talaq gewann

Melbourne (sid) - Der sechsjährige At Talag gewann mit Mick Clarke im Sattel den Melbourne Cup auf der Galopprennbahn in Flemmington. Australien. Al Talaq sicherte seinem Besitzer, Scheich Hamdan al Maktoum, rund eine Million Mark.

#### Remis gegen Karpow

Tilburg (dpa) - Der englische Schach-Großmeister Anthony Miles spielte beim internationalen Schachturnier im holländischen Tilburg Remis gegen den ehemaligen sowjetischen Weltmeister Anatoli Karpow. Die Partie des Deutschen Robert Hübner gegen den Jugoslawen Ljubojevic wurde abgebrochen.

#### Mögenburg nach Berlin Berlin (sid) - Hochsprung-Olym-

piasieger Dietmar Mögenburg wird sich im kommenden Jahr dem OSC Berlin anschließen. Mögenburg verpflichtete sich, für mindestens zwei Jahre in Berlin zu bleiben.

#### Gebrüder Hermann siegten

Madrid (sid) - Roman und Sigmund Hermann aus Liechtenstein gewannen das Sechstagerennen von Madrid vor Rene Pijnen/Pello Ruiz Cabestany (Holland/Spanien).

#### Philipp Fürst wird 50

Ludwigshafen (dpa) - Kunstturr-Bundestrainer Philipp Fürst wird am Samstag 50 Jahre alt. Fürst war Olynpiateilnehmer 1960 in Rom und 1964 in Tokio, wo er mit der letzten gesamtdeutschen Mannschaft eine

#### Bronzemedaille gewann. Steffi Graf bleibt Dritte

New York (sid) - Die 17jährige Brühlerin Steffi Graf belegt in der Tennis-Weltrangliste der Damen weiterhin Rang drei hinter der Weltranglisten-Ersten Martina Navratilova und Chris Evert-Lloyd (beide USA).

### ZAHLEN

#### **FUSSBALL**

FUSSBALL

UEFA-Pokal. 2. Runde, Ruckspiel:
Bayer Leverkusen – Dukla Prag 1:1
(Hinspiel 0:0, Prag weiter), Boavisto
Porto – Glasgow Rangers 0:1 (Hinspiel
1:2, Glasgow weiter). Trakia Plovdiv –
Hajduk Split 2:2 (Hinspiel 1:3, Split
weiter), Dynamo Ost-Berlin – Bröndby
Ropenhagen 1:1 (Hinspiel 1:2, Kopenhagen weiter), Stahl Brandenburg –
IFK Göteborg 1:1 (Hinspiel 0:2, Göteborg weiter). – Pokal der Landesmeister: Steaua Bukarest – RSC Anderlecht 1:0 (Hinspiel 0:3, Anderlecht weitert, – Frenndschaftsspiel: Tottenham
Hotspur – Hamburg 5:1.

#### TENNIS

Internationale Meisterschaften von Schweden in Stockholm (435 000 Mark), 1. Runde: Zivojinovic (Jugosla-wien) – Eriksson 2:6, 6:3, 6:4; 2. Runde: Carlsson (beide Schweden) – Schapers (Holland) 6:2, 6:2, Gunnarsson (Schweden) - Masur (Australien) 6:3, 6:4, Curren (USA) - Carlsson (Schweden) 6:2, Hlasek (Schweden) land) 6:7, 6:4, 7:6. - Doppel, 1. Runde; Popp/Navratil (Bundesrepublik Deutschland/CSSR) - Nelson/Tim Wil-ldson (USA) 5:7, 7:6, 7:6. - Grand Prix der Damen in Worcester (250 000 Dollar), 1. Runde: Gildemeister (Peru) -Kohde-Kilsch 7:6, 6:1, Bunge (beide Bundesrepublik Deutschland) - White (USA) 6:4, 6:0, M. Maleeva (Bulgarien) - Casale (USA) 6:2, 6:4. - Internationales Turnier der Damen in North Little Rock/USA (75 000 Dollar), 1. Runde: Meier (Bundesrepublik Deutschland) - Pez (Argentinien) 5:7,

#### BAŞKETBALL

Europapokal der Pokalsleger. Achtelfinale, Rückspiel: Racing Mechelen - BG Bayrouth 105:74 (Hinspiel 85:83, Mechelen weiter). - Ronchetti-Pokal der Damen, Achtelfinale, Rückspiel: Deborah Mailand - Barmer TV 80:56 (Hinspiel 84:55, Malland weiter).

#### VOLLEYBALL

Europapokal der Landesmeister, Qualifikation, Rückspiel: Sollentuna/Schweden - Hamburger SV 3:2 (Hinspiel 0:3, Hamburg weiter).

#### TISCHTENNIS

Bondestiga Herren, 7. Spieltag: Grun-Weiß Hamm - ATSV Saarbrükken 9:7. TTC Grenzau - TTC Jülich 8:8. 

#### BAL-BILANZ

#### "Der vierte Platz im Weltsport ist schon verloren"

"Der vierte Platz im Weltsport ist

bei den Olympischen Spielen 1988 schon jetzt an China verloren. In Seoul droht nach den Erkenntnissen der Asienspiele sogar die Gefahr, daß Südkorea im eigenen Land einmalig an uns vorbeizieht." Dieses Fazit zieht Helmut Meyer, Leitender Direktor im Bundesausschuß Leistungssport (BA-L), zur olympischen Halbzeit. Entscheidendes Terrain im Vergleich zu den führenden Sportnationen habe der Spitzensport in der Bundesrepublik Deutschland im Frauenbereich verloren, Meyer: "Unsere Männer sind weltweit dicht am vierten Platz dran."

Der 60 Jahre alte Leistungsplaner. seit 1970 im BA-L. hat die Resultate der Weltmeisterschaften fast aller bedeutenden olympischen Disziplinen und der Leichtathletik-EM in Stuttgart analysiert. Seine Hochrechung für Seoul '88: "38 Medaillen, allerdings nur sieben in Frauen-Wettbewerben." Vor Los Angeles hatte Meyer 66 Medaillen vorausgesagt, es waren schließlich nur 59, "weil uns schon 1984 die Asiaten sichergeglaubte Medaillen weggeschnappt haben."

Große Hoffnung setzt der BA-L auf die neuen Olympiastützpunkte, auch wenn sie für 1988 vielleicht zu spät kommen. Aber in diesem Jahr feierte der Sport hierzulande große Erfolge im Juniorenbereich, die, effiziente Förderung vorausgesetzt, für die nächsten Jahre einiges erwarten lassen. Noch nie standen so viele Welt- oder Europameister zur Wahl des Juniorsportlers an wie in diesem

Durch die Optimalförderung der Sporthilfe, aber auch durch individuelle Werbeverträge glaubt Helmut Meyer sichergestellt, daß Stars wie Michael Groß oder Peter-Michael Kolbe auch noch 1988 in Seoul um olympisches Gold kämpfen werden. Selbst eine mögliche Integration der Tennis-Großverdiener Steffi Graf oder Boris Becker in ein Olympia-Team birgt für den Leistungssport-Experten keine Probleme: "Im Tennis wie auch im Tischtennis haben wir mit den zuständigen Fachverbänden die Weichen gestellt."

#### TENNIS

#### Mats Wilander hat sich wieder zurückgemeldet

sid, Düsseldorf

"Ich habe wieder so richtig Lust auf Tennis, und das war ja auch der Sinn der Sache", sagte ein lachender Mats Wilander trotz der Doppel-Niederlage zum Auftakt des Stockholmer Grand-Prix-Turniers. "aber um ehrlich zu sein, ich habe jede Minute meines Urlaubs genossen." Nach 72 Tagen Tennisabstinenz meldete sich der Schwede aus Växjo, der in der Weltrangliste auf Platz vier und im Grand-Prix an die achte Stelle abgerutscht ist, in dieser Woche wieder in der Szene zurück.

In der Kungliga Tennishalle verlor er 1985 in der ersten Runde gegen den Franzosen Thierry Tulasne. "Spielerisch ist das alles kein Problem", sagt Wilander über sein Comeback nach zuletzt täglich dreistündigem Training, aber es wird nicht so ganz leicht sein, das Selbstbewußtsein wieder zurückzubekommen." Gegner ın der ersten Runde beim mit 435 000 Dollar dotierten Turnier ist diesmal der gefährliche Linkshänder Mike Depaimer aus den USA.

Zwei Tage nach seinem 22. Geburtstag am 22. August hatte sich Wilander mit dem Finalsieg in Cincinnati gegen den Amerikaner Jimmy Connors (USA) vom Tennisgeschäft frei genommen. Nach einem Einzelrekord von 69 Siegen und nur 21 Niederlagen sowie 1 081 697 erkämpiten Dollars des Vorjahrs nehmen sich seine Zahlen 1986 eher bescheiden aus. Neben Cincinnati gewann Wilander noch Brüssel (gegen Brod Dyke). stand in Boca Raton (gegen Ivan Lendl) und Bastaad (gegen Emilio Sanchez) im Finale und verdiente bislang 456 360 Dollar. Am meisten noch durch den Wimbledonsieg und die Finalteilnahmen in Monte Carlo und Flushing Meadow im Doppel, in dem er mit Joakim Nystroem auf Platz

drei steht. "Es wurde im Sommer höchste Zeit, Pause zu machen, denn ich hatte Angst, die Lust zu verlieren, auszubrennen", begründete Wilander seine Tennisabstinenz, .das ewige Training hat mir keinen Spaß mehr gemacht. und für die Zukunft plane ich, jedes Jahr für ein bis zwei Monate völlig aus der Szene zu verschwinden."

#### **VERNISSAGE**

Erstmals seit 25 Jahren ist in der Eundesrepublik Dautschland wieder eine Gesamtausstellung der Werke des Malers Henri Toulouse-Lautrec zu sehen. Die Präsentation von insgesamt 130 Gemälden und Bildstudien wird am Freitag in der Kunsthalle Tübingen von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Lothar Spath eröffnet und ist bis Mitte März 1987 zu sehen. Ein Teil der Tübinger Exponate, die Kunsthallenleiter Götz Adriani aus Museen und Privatsammlungen in aller Welt zusammengetragen hat, wurden noch nie öffentlich gezeigt. Einen ähnlich umfassenden Überblick über das künstlerische Wirken des Franzosen, der zu den bedeutendsten Künstlern der Jahrhundertwende gehört, vermittelten zuletzt Ausstellungen in Chicago (1979) und München (1961).

#### GEBURTSTAG

Der in Düsseldorf lebende Maler Bruno Goller wurde gestern 85 Jahre alt. Goller, gebürtiger Gummersbacher, ist eine singuläre Gestalt der deutschen Malerei. Ausgezeichnet mit zahlreichen deutschen und internationalen Kunstpreisen, gehört der in stiller Zurückgezogenheit lebende Künstler zu den "unbekannten Berühmtheiten\* der zeitgenössischen Kunst. Seine von Kindheitseindrücken geprägte Malerei behauptet, ungeachtet der wechselnden Kunstmoden und Stilrichtungen, ihre souverane Eigenart und Selbständigkert, die mit gängigen Kategorien nicht zu fassen ist. Er verbindet Tradition und Modernität, er malt gegenständlich mit abstrakten Mitteln, er stellt banale Alltagsdinge dar und gibt ihnen gleichzeitig heraldische Würde und Exklusivität. Er löst die Dinge aus ihrem natürlichen Zusammenhang, verfremdet sie zum Ornament, verleiht ihnen gewissermaßen einen zeitlosen Eigenwert, ohne Sentimentalität, aber auch ohne Ironie. Es geschieht vielmehr aus jenem "ruhigen, stillen willensfreier. Gemütszustand", den Schopenhauer an den alten Niederländern schon lobte, "der nötig war, um so unbedeutende Dinge so objektiv anzuschauen". Bruno Goller

hat diese Anschauungsweise äu-Berst reizvoll und unverwechselbar kultiviert. Die Düsseldorfer Landesgalerie hat ihm eine große Retrospektive gewidmet, die noch bis zum Sonntag zu sehen ist (WELT

#### EHRUNGEN

vom 23. Oktoberi.

Christoph Hein, in Ost-Berlin lebender Autor, erhält den mit 3000 Mark dotierten Literaturpreis "Der erste Roman" 1986 der Hamburger Neuen Literarischen Gesellschaft". Ausgezeichnet wurde Heins Roman



"Horns Ende" (Luchterhand-Verlagi. Der mitteldeutsche Schriftsteller ist bereits durch Theaterstücke wie "Cromwell" und "Die wahre Geschichte der Ah Q" in der Bundesrepublik Deutschland bekannt geworden. Die Preisverleihung ist für den 17. November vorgesehen. Der Preis "Der erste Roman" wird seit 1979 jährlich vergeben.

Die wissenschaftlichen und journalistischen Leistungen des 1905 in Heilbronn geborenen und heute in New York lebenden Journalisten Will Schaber hat die Universität Dortmund mit der Verleihung des Titels eines Ehrendoktors phil. gewürdigt. Will Schaber, der 1933 ins amerikanische Exil gegangen war. legte nach Kriegsende unter anderem durch wissenschaftliche Publikationen und durch Archivarbeit den Grundstock für die geschichtliche Aufarbeitung des deutschen Journalismus der Weimarer Epoche. In den 15 Jahren ihres Bestehens hat die Dortmunder Universität eine

Ehrenpromotion erst sechsmal ver-

#### ERNENNUNG

Die "Bank of China" plant schon in der nächsten Zeit eine Niederlassung in Frankfurt Main zu errichten. Eine entsprechende Mitteilung er-hielt dieser Tage in einem Fernschreiben aus Peking Frankfurts Bürgermeister Dr. Hans-Jürgen Moog, der zugleien Wirtschaftsdezernent der Stadt ist. Erster Leiter der neuen Niederlassung soll Yang Hutian werden, der bereits in Europa tätig ist, und zwar als stellvertretender Generalmanager der "Bank of China- in Luxemburg. In Frankfurt gibt es heute mehr als 380 Eankenrepräsentanzen mit über 41 000

#### WAHL

Michael Kröselberg, bisher Diögesanvorsitzender der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) im Erzhistum Köln, ist zum neuen Bundesleiter der KJG gewählt worden. Der bisherige Bundesvorstand mit Ulrich Thomasen und Luise Schiffer hatte nicht mehr kandidiert. Eine Nachfolgerin für Frau Schiffer wurde bei der KJG-Bundeskonierenz in Essen nicht gefunden.

#### UNIVERSITÄT

Professor Dr. Hans Jürgen Reffor vom Lehrstuhl für Orthopädie an der Medizinischen Hochschule Hannover hat mit Wirkung vom 1. November den Lehrstuhl für Orthopädie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und die Leitung der Orthopädischen Kliniken übernommen. Er tritt die Nachfolge von Professor Dr. Michael Jäger an, der Ende Dezember 1984 verstorben ist.

Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes Professor Dr. Roman Herzog und der Richter des Bundesverfassungsgerichtes Dr. Dietrich Katzenstein sind auf Vorschlag der juristischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen vom baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst zu Honorarprofessoren oestellt worden.

## Paris spricht mit Diepgen FDP-Fraktion auch über Status-Fragen Kronzengen"

Frankreich pocht auf seine Verantwortung für Berlin

Mit Amer ungewennischen Instwird Battins Region-miles Budgetines. ster in Panis emplangen. Erechara Diengen ist eingeladen, zur Lage der getailten Stadt heute von der Nationairchemaking at Piku Bisco a aber to M. Shares.

Berun set für nühenr übe Franzusen ein Symbol. Paris exinuen umner wieder gathe dawn, auf die machte. Tenange der trülken debarger Jahre mit ihren genoù dell'allemen Magneth dur Bondung West-Berling an den Bund mit ein Herrhenst fran-Muscher Unternähmer and Ermien. zeigne man sich daher an der Seine aber dor Hip und Her im Butimer Senat bei der Bultanglung die Docger-Eintening in den Östberliner 786-Jahr-Feiern durch Erfeit Mitnerker und dem SED-Obarbillgeridelster Ernard Mracht Damit seien Statugfragen berührt. Paris rechnut daher mut einer klaren Anmort won. Ebernard Esepgen.

Berlins Regierender Eürgenmeister trifft bel seiner drenagigen Paris-Visite die Führungsehte Frankreichs. Gestern abend ein Beauch nei Staatspräsident Mitterrand im Elysee-Pa-

FETERRUCE forms into neute mehrere Treffen mit

Dieses Protokoll unterstreicht au sorteinen. Ihn erwarten Nagalen, mient nur das Interesse, das vor allem die regierenden Gaullisten und Unionsdemokraten diesem Mann entgegenbringen. Es ist auch ein Signal der 5. Republik für die Verbundenheit mit dem lieutschen Freund und Part-

> Diepgens Außerung im Vorfeld des Besuches, or wolle für seine eventuelle Teilnahme an dem "DDR"-Staatsakt in Eerlin keine Ablehnungsgründe suchen, wird an der Seine als Versuch gewerter, den Berlin-Status "dynamisch" auszulegen. Demgegenuper weisen französische Gesprächspartner auf die besonderen Rechte and Pflichten in Berlin hin, die sich für Frankreich aus seiner Rolle als Schutzmacht ergeben. Man wolle aucht einer Verständigung entgegentreten, heißt es. Wenn aber eine Annäherung zur Aufgabe oder Unterhohlung von Rechtspositionen führe, werde Frankreich seine Verantwortung für Berlin deutlich machen.

### Mehr "DDR"-Flüchtlinge

In den ersten zehn Monaten kamen 3774 über die Grenze

In diesem Jahr sind bisher mehr als doppelt soviele "DDR"-B. wehner wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres in den Westen geflüchtet. Das geht aus der jetzt der WELT vorhegenden Statistik über Zuwanderer, Flüchtlinge und freigekaufte politische Haftlinge bis zum 31. Oktober

In den ersten zehn Monaten meldeten sich 3774 Personen aus Mitteldeutschishd und Ost-Berlin, oenen zum Teil über Drittländer die Flucht gelungen war, bei den Motauthahme-Behörden in der Bundesrepublik Dautschland.

Die höchste Zahl an "Sperrbrechern" seit Jahresanfang - Flüchtlinse, die Mauer, Brahtzäune und Tudesstreifen überwinden konnten wurde im Oktober mit 50 Flüchtlin-

Frankreichs Außenminister Raimond and dem Präsidenten des Parlaments. Chaban-Delmas. Morgen dann ! die Begegnung mit Jacques Chirac, dem Premierminister.

gen registriert. Insgesamt konnten bisher lediglich 172 "DDR"-Bewohner die tier gestaffelten Hindernisse überwinden. Im Vorjahr betrugen die

Vergleichszahlen 1995 Flüchtlinge,

darunter 96 .. Sperrbrecher\*.

Mit einer Ausreise-Erlaubnis trafen im vergangenen Monat 1325 Übersiedler in der Bundesrepublik Deutschland ein. Damit erhöhte sich die Zahl der 1986 eingetroffenen Übersiedler, unter ihnen viele Angehörige von hohen Funktionären, auf 17 415. Dies entspricht etwa der Zahl

Durch Freikauf politischer Häftlinge erreichte die Bundesregierung in diesem Jahr bisher die vorzeitige Entlassung von 1347 Gefangenen. Die Entlassenen berichteten über anhaltunde Schikanen in den "DDR"-Ge-

im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

## "Kronzeugen"

DIETHART GOOS, Benn

Heute nachmittag berät der Deutsche Bundestag in erster Lesung den Gesetzentwurf der Koalition zur Bekämpfung des Terrorismus. Die Vorlage wird nach einer Debattenrunde an den zuständigen Rechtsausschuß überwiesen, der für den 14. November eine ausführliche Anhörung von Experten angesetzi hat.

Kernstück der neuen Maßnahmen ist die umstrittene "Kronzeugen"-Regelung. Dazu heißt es im Artikel 3 des Gesetzentwurfs: "Offenbart der Täter oder Teilnehmer einer Straftat nach Paragraph 129 a StGB (Bildung einer terroristischen Vereinigung) oder einer mit einer solchen Tat zusammenhängenden Straftat selbst oder durch Vermittlung eines Dritten gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde Tatsachen, die geeignet sind, 1, eine solche Straftat über seinen eigenen Tatbeitrag hinaus aufzuklären oder 2 zur Ergreifung eines Mittäters oder Teilnehmners zu führen, so kann der Generalbundesanwalt mit Zustimmung des Ermittlungsrichters von der Verfolgung absehen." Diese Bestimmung gilt auch für die Offenbarung von Tatsachen, "die geeignet sind, 1. eine solche Straftat aufzuklären an der er nicht beteiligt war. oder 2. zur Ergreifung des Täters oder Teilnehmers einer solchen Straftat zu führen". Diese Regelung ist bis zum 31. Dezember 1988 befristet.

FDP-Fraktionschef Mischnick erklärte gestern, seine Fraktion habe sich am Dienstag abend trotz der bei einigen Mitgliedern bestehenden Bedenken nochmals mit überwältigender Mehrheit für die Verabschiedung des Gesetzes in der vorliegenden Form ausgesprochen. Der FDP-Vorsitzende Bangemann verlas vor der Fraktion das ausführliche Protokoll der Präsidiumssitzung vom 20. Oktober, in der die Antiterrormaßnahmen ausdrücklich gebilligt worden waren.

Bayern setzt sich für schärfere Strafvorschriften ein. Bei lebenslanger Haftstrafe soll die Mindestzeit der Verbüßung von 15 auf 20 Jahre erhöht werden, erklärte Justizministerin Berghofer-Weichner bei der Vorlage einer entsprechenden Bundesrats-Initiative. Außerdem sieht der Entwurf schärfere Strafen beim Diebstahl von Waffen, Munition und Sprengstoff sowie bei Geiselnahme

## Londoner Experten: Die sowjetischen Strotgal rügt Unfähigkeit Programme entsprechen SDI der USA des RGW Institut für Strategische Studien sieht nukleares Gleichgericht in den RGW Londoner Experten: Die sowjetischen

Die sowjetischen Programme zur Erforschung, Entwicklung und Erprobung einer weltraum- und bodengestützten Technologie zum Abfan-gen strategischer Angriffswaffen sind in ihrer Größenordnung dem amerikanischen SDI-Programm vergleichbar. Zu diesem Schluß gelangt dzs Londoner Internationale Institut für Strategische Studien (IISS) in seiner

jüngsten Studie "Military Balance". Während die Ausgaben der USA für SDI sich im zurückliegenden Jahr von 1,4 auf 2,7 Milliarden Dollar Forschungsaufwendungen fast verdoppelt hätten, seien Zahlen für die sowietische Seite kaum festzustellen. heißt es in der Analyse.

#### Vor- und Nachteile

Die Feststellungen des unabhängigen Instituts lassen die Forderung Moskaus, die USA müßten SDI aufgeben oder die Forschung auf die Labors beschränken, damit Abrüstungserfolge bei den Atomwaffen strategischer oder semistrategischer Reichweite möglich würden, in einem anderen Licht erscheinen.

Wie das Institut generell feststellt.

RÜDIGER MONIAC, Bonn herrscht zwischen den Weitmächten ein ungefähres strategisches Gleichgewicht "mit Nach- und Vorteilen auf beiden Seiten". Während die Sowjets einen deutlichen Vorsprung bei landgestützten Interkontinentalraketen hätten, verfügten die Amerikaner über einen 2:1-Vorteil bei U-Boot-gestützten Raketen und einen 4:1-Vorteil bei von Bombern getragenen Atomwaifen.

Die USA und die Sowjetunion seien dabei, die strategischen Angriffswaffen zu modernisieren. Die USA hätten die ersten beiden MX-Raketen in modifizieren Silos von ausgemusterten Minuteman-III-Raketen stationiert. Das erste mit 19 B 1-Bombern ausgerüstete strategische Bombergeschwader sei in Dienst gestellt worden, und der Umbau der älteren B 52-Bomber zu Trägern von Marschflugkörpern schreite voran.

Die Sowjetunion führe die neue mobile Rakete vom Typ SS 25 mit Feststoffantrieb und einem Sprengkopf ein. Der andere Typ SS 24 mit mehreren Sprengköpfen werde weiter getestet. Als wichtigstes strategisches System sei in der Sowjerunion der Bomber mit dem NATO-Codenamen "Blackjack" in der Entwicklung.

In der Analyse wird erstmals öfientlich darauf hingewiesen, daß die NATO in der Bundesrepublik nicht nur 103 Startgeräte für amerikanische Persning-2-Raketen einsatzbereit stationier habe, sondern über diese Zani hinaus in den USA weitere 42 Werferfahrzeuge "als möglicher Ersatz oder Verstärkung" bereitstün-

#### "Höchst risikoreich"

sowie im Fernen Osten.

Zum konventionellen Kräfteverhältnis in Europa führt das Institut eine Reihe von "Wenn und Aber" an. unterstreicht aber, daß ein Generalangriff eine "höchst risikoreiche Unternehmung für beide Seiten wäre. Für den Aggressor wären die Folgen nicht vorhersagbar, besonders wegen des Risikos der nuklearen Eskalation.

Weiter seien 128 US-Marschilugkörper in Westeuropa in Dienst gesielt, und die NATO setze die Verwirklichung des Doppelbeschlusses" mit der Stationierung weiterer Marschilugkörper fort. Die Sowjet-union habe 270 SS 20-Werfer in Reichweite westeuropaischer Ziele im Einsatz und 171 in Zentralasien

## interessante berufiide

die Berufs-Wely!

Bukares hervor.

Der escheslowakische Minister-

präsident Lubomir Strougal hat den:

estichen lar für gegenseitige Witt-

schertshile (RGW) schwere Vorwürfe

genracht, in habe "die auf dem Gir-

feltreilen 1984 festgesetzten Aufga-

ben zu Wordinierung der Investitio-

nen nich erfüllt und sogar entschei-

dende Mahmen zur Verwich-

chung eiler komplexen integration

der sozalistischen Wartschaft aus

den Jah - 1971 noch nicht realisiert-

Dies ger aus Strougals Rede auf der

RGW-Meisterpresidententagung in

Es hose auch anur minimale Er-

gebniss "auf den Gebieten der sozia-

Postionen bistef kinen

Willing ist, dall Sie über alie !.. Berus-Chancen für qualifizierte Bewirher rechtzeitig informiert. nd Nutzen Sie deshalb regel-mang die BERUFS-WELT, den groten Stellenteil für Fach- und Führungskräfte mit wichtigen Informationen für mehr Erfolg im beruf, Jeden Samstag in der

auf Wunsch: 4 Wochen kostenios. T.h.fon 0130-e050 (zem Ortstand). t der Postkarte an

Postfach 30 58 30, 2000 Humburg 35

listischen Arbeitsteilung, des Außenhandels, der Währungs-, Preis- und finanziellen Angelegenheiten gegeben. Strougai beklagte ferner, daß die Plane zum Aufbau der Kernenergie bisher "nicht einmal zu 50 Prozent erfüllt" worden seien.

Der rumanische Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu hat gestern in Bukarest angekündişt, daß sich die Parteichefs der RGW-Mitgliedsländer in den "nächsten Tagen" in Moskau treffen werden, um über den "Stand des Aufbaus des Sozialismus" zu dis-

### Sympathietreffen für RAF verhindert

Münchner Polizei nahm acht Personen fest / Generalbundesanwalt ermittelt

Ein Aufgebot von 500 Beamten der Münchner Polizei und des Bundesgrenzschutzes hat in der bayerischen Landeshauptstadt München eine Werbeveranstaltung des sogenannten

legalen Umfelds der linksextremisti-

schen "Rote Armee Fraktion" (RAF) verhindert. Trotz eines Verbots der Münchner Stadtverwaltung hatten sich zu dem RAF-Sympathietreffen zum Thema "Situation der politischen Gefange-nen in der BRD" 112 zumeist junge Leute im Saal einer Gaststätte getroffen. Die Polizei nahm vorübergehend acht Besucher fest und kontrollierte im Bereich der weiträumigen Absper-

Für die Veranstaltung war mit

rungen insgesamt 199 angereiste Per-

sonen, die an dem Treffen teilnehmen

Flugblättern und Plakaten geworben worden. Der Generalbundesanwalt leitete gegen die unbekannten Herausgeber der Schriften ein Ermittlungsverfahren wegen Werbens für eine terroristische Vereinigung ein. Widerstand gegen den massiven Poli-zeieinsatz und die Beschiagnahme von Materialien habe es nicht gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Von den Festgenommenen, die später wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, besaßen einige Gasrevolver und Messer. Fast alle sollen wegen Diebstahls, Körperverletzung, Brandstiftung und ähnlicher Delikte der Polizei bekannt sein.

Das Versammlungsverbot, das vom Münchner Kreisverwaitungsreferat im Einvernehmen mit Oberbürgermeister Georg Kronawitter ausgesprochen worden war, hatten die Si-

von Werbeschrfiten für notwendig erachtet. Aus dem Inhalt sei deutlich geworden, daß sich die Teilnehmer der Veranstaltung mit den Mordan-schlägen der RAF identifizieren sollten. Der als Treffpunkt vorgesehene Saal war von einer 21jährigen Frau gemietet worden. Die Sicherheitsbehörden rechnen für die nächste Zeit verstärkt mit Aktionen zugunsten inhaftierter Terromsten. Der neue bayerische Innenminister

cherheitsbehörden nach der Prüfung

August Lang (CSU) machte in einer Stellungnahme deutlich, es werde in Bayern auch in Zukunft nicht geduldet, daß bei "oberflächlich als Informationsveranstaltungen kaschierten Treffen offen für Ziele der terroristischen Bande RAF geworben, Unterstützer rekrutiert und Straftaten ver-



mag. 146

50 A

The straight

Contraction of the second

and the top of

ressante beng

tionen bieleft

Section 1997

Committee to the second

Part of the Control o

Beet Arrester of the

 $\mathcal{O}_{\mathcal{A}_{n+1}^{(n)}} = \mathcal{O}_{\mathcal{A}_{n+1}^{(n)}} = \mathcal{O}_{\mathcal{A}_{n+1}$ 

The second of th

an internal model with

Carried Lawrence Contract Services

Million San State States

stratilizati, durrigi biz

Petro Service Annual Agents

and water in the beginning

達(# JOSEP gara)

BERUFS-WELL



Die Umsatzkonzentrationim Lebensmittelhandel ist noch nicht beendet. Allein die zehn Grüßten des Lebensmittelhandels steigerten im vergangenen Jahr ihr Umsätze um 2,5 Mrd. DM. Damit wurde das Umsatzwachstum del gesamten Einzelhandels mit Nahrungs-und Genußmitteln, das bei 2,3 Mrd. DM lag, übertroffen. QUELE.MU

#### FUR DEN ANLEGER

Massa: Ab sofert werden nominal 60 Mill DM Stammaktier zuh Preis von 515 DM angeboten. (S.

Daimler Benz Das Grundkanitil wird durch Ausgabe neuer Inh-berstammaktien um 176,5 Mil DM erhöht, (S. 14)

WELT-Aktien-Indizes: Gesan 271,71 (274,12); Chemie: 162,7 (165,60); Elektro: 336,17 (339,84; Auto: 719,32 (718,06); Maschine bau: 151,67 (153,36); Versorgun; 163,01 (163,99); Banken: 394,28 Warenhäuser: 185,2 (187,20); Bauwirtschaft: 531,1 Konsumgüter: 179,53 (179,45); Versicherung: 1347,38 (1386,99); Stahl: 142,32 (146,18).

| Kursgewinner.    | DM     | + %  |
|------------------|--------|------|
| Sumitomo Metal   | 1,90   | 8,57 |
| Kawasaki Kisen   | 2,20   | 7,33 |
| AAC South Afr.   | 29,00  | 5,45 |
| Volvo A Skr. 25  | 110,00 | 4.76 |
| Gen Mng. Union N | 24,50  | 4,26 |
| ,                |        |      |
| Kursverlierer:   | DM     | - %  |

Mitsui Osk-Line Canon Inc. Nam. A 13,10 6,43 Frankona Rücky, 920,00 5,06 228,00 116,00 5,00 4,92 Dyckethoff Stumpf (Frankfurter Werte)

Nachbörse: Leichter

#### MARKTE & POLITIK

Kammergericht: Die coop AG kann den schleswig-holsteinschen Filialisten Wandmaker übernehmen. Damit wurde eine Untersagungsverfügung des Buisdeskarteilamtes sufgehoben. Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof wurde zugelassen.

Industrieproduktion: Für den September hat das Statistische Bundesamt einen Rückgang um etwa 1,5 Prozent errechnet.

Treffen: Noch 1986 soll es zu Ge-

sprächen zwischen den Vorsitzenden der Deutsch-Sowjetischen Wirtschaftskommission, Bangemann und Antonow, kommen.

Prebleme: Die westeuropäische Lkw-Industrie wird auch in Zukunft einen schweren Stand gegen die japanische Industrie ha-ben. Besonders im Fernen Osten haben sie erhebliche Marktanteile an die japanische Konkurrenz verloren, heißt es in einem Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

| Ruropilische Spotpreise für M           |             |             |             | )ollar/t) |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Postnist 4.11.86                        | 3.11.86     | 1. 7. 86    | L 8. 85     | 1973      |
| Saperstagin<br>Lift g Bleigehalt 144,36 | 2.7 (表)27/2 | 21-24-03-27 | D ( 12 13 ) | 97.50     |
| Heladi (schwer3,5 % S) 65,75            | 66,00       | 51,00       | 139,00      | 29,00     |
| Gasaf (Helzől/Diesel)                   | 117.00      | 104.00      | 226.00      | 84.00     |

#### UNTERNEHMEN & BRANCHEN

DGB: Die BG-Tochter Bank für Spereinlagen und Vermögensbildung (BSV) soll night verkauft werden, erklärte DGB Finanzcher Helmut Teitzel in der DGB-Wochenzeitung "Welt der Arbeit":

Alfa Remes: Hente soll die Entscheidung über den Verkauf des Automobilherstellers in den Vervaltungsräten fallen.

Treaming: Die zum B.A.T.-Konzern gehörende Batig Gesellschaft für Beteiligungen will sich von

Fischerei: Rund 1,77 Mrd. DM hat

trennen. (S. 14)

die EG-Kommission für Strukturmaßnahmen in den nächsten fünf Jahren aus dem Agrarfonds ange-

der Pegulan Werke AG, zuständig

für den Heimausstattungsbereich.

Bertelsmann: Mit seinen beiden Neuerwerbungen RCA und Doubleday wird der Bertelsmann Konzern zum weltweit größten Medieminternehmen. (S. 13)

#### NAMEN



thard von Knenheim: Der BMW.Vorstandschef hat in Tokio

die japanische Regierung aufge-

fordert, die immer noch bestehenden Importhemmnisse für ausländische Automobile energisch ab-

lata: Der Chef der venezolanischen Fluggesellschaft, Luis Mendoza Machado, ist zum neuen Präsidenten des Internationalen Luftverkehrverbandes gewählt wor-

WER SAGT'S DENN?

Auch wenn die stantlichen Einnahmen noch so hoch sind, wird steis das dringende Bedürfnis vorliegen, sie voll auszugeben. C. N. Parkinson

### Stillstand der Teuerung beschert stabile Versicherungsprämien

Gestiegener Lebensstandard macht zusätzlichen Assekuranz-Schutz notwendig

HARALD POSNY, Düsseldorf Stabiles Geld macht die Risikound Altersvorsorge lohnender denn je. Nicht zuletzt bewirkt ein stabiler Geldwert auch stabile Versicherungsprämien." So hebt der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Georg Büchner, von den erzielten wirtschaftlichen Fortschritten den Stillstand der Teuerung als wichtigsten hervor. Anläßlich der Mitgliederversammlung des GDV betonte Büchner allerdings, daß es keine vollkommene Stabilität bei den Versicherungsprämien geben könne, da die Schadeninflation wie diesmal in der Autokaskound in der allgemeinen Haftpflichtversicherung nicht selten eigene Wege gingen.

Neben den stabilen Preisen warken sich die verbesserte Lage am Arbeitsmarkt und das anhaltende Wirtschaftswachstum nachhaltig positiv auf die Versicherungswirtschaft aus. Gestiegener Lebensstandard in den privaten Haushalten, verstärkte Investitionstätigkeit der Unternehmen. Sachkapitalbildung und steigendes Produktionsvolumen haben zusätzlichen Versicherungsschutz notwendig gemacht. Die mehr als 400 Unternehmen der deutschen Assekuranz werden 1986 mit rund 114 Milliarden

Wegfall der

"Bonisperre"

im Gespräch

In Bankkreisen wird das bisherige

System der Unterbringung von Bun-

desanleihen durch das Bundesanlei-

he-Konsortium infrage gestellt. Es be-

ruht darauf, daß sich die Mitglieds-

banken des Konsortiums zu einer

langfristigen Unterbringung der An-

leihen verpflichten und dafür eine

Bonifikation von 13/8 Prozent kassie-

ren, die zurückgezahlt werden muß.

wenn Anleihestücke innerhalb eines

Jahres im Rahmen der Kurspilege an

Die Bankiers Ratjen (Delbrück &

Co) und Menzel (Citibank) forderten

eine Abschaffung der einjährigen Bo-

nifikationssperrfrist. Hintergrund

dieser Forderungen, die auch von vie-

len anderen Banken mitgetragen wer-

den: Die Bonifikationssperrfrist ver-

hindert einen Handel von Bundesan-

leihen zu marktgerechten Kursen.

Die Folge ist, daß Konsortialmitglie-

der in den letzten Monaten, in denen

die Rentenkurse unter Druck stan-

den, auf einen erheblichen Teil ihrer

Mit dem Wegfall der "Bonisperre"

dürften zugleich die anderen Funda-

mente des Bundesanleihekonsor-

tiums auf dem Spiel stehen. Die Bun-

desbank als Führerin des Konsor-

tiums ist zu Gesprächen mit den

Den Zeitschriftenverlegern müs-

sen die Worte Otto Schlechts auf der

Zunge zergangen sein. Auf der Gene-

ralversammlung des Verbandes zer-

streute der Staatssekretär im Bundes-

wirtschaftministerium die Furcht vie-

ler, die Expansion der neuen Medien

verdränge Leser und Anzeigen.

Schlecht glaubt nicht, daß der einzel-

ne sein Medien-Nutzungsverhalten

Durch die neuen Techniken entste-

he vielmehr eine Ergänzung, mit de-

ren Hilfe ein gesteigertes Informa-

tionsbedürfnis - geweckt durch ein

vermehrtes Angebot - gedeckt wird.

Außerdem verfügten Zeitschriften

über "spezifische kommunikative

Leistungen auch für die Werbung",

die das Fernsehen nicht erfüllen kön-

Flankenschutz erhielt der Staats-

sekretär von Gerhard Unholzer, Ge-

schäftsführer von Infratest, Mün-

chen, der voraussieht, daß die priva-

ten Haushalte in den nächsten Jahren

sehr viel mehr für Massenmedien auf-

wenden werden. Zwar würden die

plötzlich ändert.

Konsortialquoten sitzenblieben.

die Bundesbank zurückfließen.

Mark 4,5 Prozent mehr an Prämien buchen. Wenn auch das Plus im Vorjahr mit 5,7 Prozent höher ausgefallen ist, war es - anders als 1986 - nicht frei von inflationären Einflüssen.

Der GDV-Jahresbericht 1986 zeichnet die Prämien- und Schadenentwicklung in den einzelnen Sparten durchaus differenziert. So stammt der größte Anteil am Beitragswachstum der Branche aus der Lebensversicherung mit einem Plus von sieben (4,1) Prozent auf 42,1 Milliarden Mark 1986 wurden mehr als fünf Millionen Verträge mit einer Versicherungssumme von 154 (150,7) Milliarden Mark neu abgeschlossen. Die Kraftfahrtversicherung (plus drei nach 8,4 Prozent auf 33,3 Milliarden Mark), die private Krankenversicherung (plus 1.7 nach 3.4 Prozent auf 13.3 Milliarden Mark) und die Feuerversicherung tplus 2,5 Prozent auf 4,4 Milliarden Marki blieben unter dem Prämien-Branchenschnitt.

Mehreinnahmen aufgrund vertragsbedingter Anpassungen der Versicherungssummen gibt es 1986 kaum oder – wie in der Wohngebäudeversicherung - gar nicht. Die privaten Krankenversicherer setzten die Beitragsstabilität der letzten Jahre fort, in der Auto-Haftpflicht wollen die Versicherer die Tarife bis Mitte

**AUF EIN WORT** 

1988 durchhalten, für Geschäftsversicherungen stehen sogar vereinzelte Prämiensenkungen an.

In der Schadenentwicklung ist nach dem Abflauen im Vorjahr 1986 wieder mit einem verstärkten Schadendruck zu rechnen. Eine Massierung von Großbränden wird der Industrie-Feuerversicherung Verluste von mindestens 100 Millionen Mark aufbürden. Auch die Produkthaftpflicht für Umweltrisiken und USA-Exporte, Schäden durch Verkehrsunfälle, Automarder und Wasserrohrbrüche werfen Schatten auf einzelne

Mittel- und längerfristig zeichnet sich für die Assekuranz eine günstige Zukunft ab, nicht zuletzt vor dem Hintergrund wachsender Bereitschaft zu privater Vorsorge. Angesichts der erheblichen Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung und der aus demographischen Gründen zunehmenden Zahl künftig pflegebedürftiger Menschen sehen vor allem die Lebensund Krankenversicherer Auswege in der eigenverantwortlichen Vorsorge. Die angebotenen Pflegerenten- und Pflegekrankenversicherungs-Tarife sollten allerdings durch entsprechen-

de steuerliche Rahmenbedingungen gefördert werden.

### Die US-Wahlen lösten kaum



eidung der Sei

und Klöckner.

Hermann Irringer, Vorsitzender des Verbands der Damenoberbekleitrie, Köin.

sätzlichen Kuchens verzehren. Aber

für die Druckmedien bleibt nach sei-

ner Meinung noch eine Steigerung

sieht also auch Unholzer keine

Schwierigkeiten. Nur: Mehr Zeit-

schriften und Zeitungen werden in

Zukunft eben schneller verschlun-

gen. Düsterer beurteilt Unholzer hin-

gegen die Entwicklung der Werbeein-

nahmen. Durch eine Strategieände-

rung der Werbewirtschaft sieht er

Druck entstehen, unter dem die Pu-

blikumszeitschriften stark zu leiden

haben, während die Tageszeitungen

weitgehend ungeschoren davonkom-

ethischen Bereich durch die Massen-

medien, besonders durch die elektro-

nischen Medien? Auf der Podiums-

diskussion beschied die Mehrheit,

daß die neuen Möglichkeiten sich zu

informieren nicht die Kultur minie-

ren werden. Vielmehr lobte ein Teil

In diesem Zusammenhang erinner-

die mögliche Horizonterweiterung.

Und welche Mängel entstehen im

men werden.

Im Leseverhalten der Bevölkerung

von 23 Prozent pro Jahr.

99 Man wird auch über die

Public Relation nie ei-

nen Kunden davon

einen anderen Konsum-

artikel zu verzichten.

um sich ein modisches

Bekleidungsstück anzu-

schaffen. Denn das wä-

re ja gerade die logische

Konsequenz des Den-

kens, das der Industrie

fälschlicherweise "Kon-

sumterror vorwirft."

überzeugen können, auf

Auf die Rückgewinnung der Senatsmehrheit durch die Demokraten bei den US-Wahlen am Dienstag haben die Finanzmärkte zunächst etwas verschreckt reagiert. Der Dollar verlor fast zwei Pfennig. Von seinem Tagestiefstkurs (2,04 DM) hat er sich iedoch im Verlauf wieder erholt. Der amtliche Kurs wurde wie am Dienstag mit 2,0580 DM notiert. Mit Spannung wartete man gestern auf die Re-

Chase Bank New York, sagte auf eine entsprechende Frage der WELT, er rechne nicht mit wesentlichen Änderungen in der Finanz, Handels- und Geldpolitik der USA; er begründete dies damit, daß nicht Parteidisziplin für die Stimmen im Sehat ausschlaggebend sei, sondern die persönliche

An der deutschen Aktienbörse kamen gestern Befürchtungen auf, daß. die USA nun einen verstärkt protektionistischen Kurs steuern könnten. Das war für die Börsianer Anlaß zu Positionslösungen, die Kursverluste bis zu fünf Mark zur Folge hatten. Deutliche Abschläge mußten vor allem die Großchemieaktien unter Führung von Hoechst (-7,20 DM) hinnehmen, ferner Stahaktien wie Thyssen

## Reaktionen aus

#### Saubere Technik und schlampiger Ausdruck "Neuen" den größten Bissen des zu- te Wolfgang Bergsdorf, Leiter der Abteilung Inland des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung,

auch an die Diskussion im 18. Jahrhundert, als viele Menschen die angehende "Lesewut" als Übel für die Gesellschaft werteten. Es ist anders gekommen. Also zieht Bergsdorf den Schluß, daß die aufkeimende Furcht vor einer schwindenden Leselust ebenso unbegründet sein wird. Gefahr droht allerdings der Spra-

che, konstatierte Wolf Schneider, Geschäftsführer der Henri-Nannen-Schule. Die modernen Techniken haben dazu geführt, daß bis zu 400 Millionen Worte in einer Stunde auf einen Menschen niederprasseln können. Selber aussprechen wird der einzelne erheblich weniger. Die neuen Medien verstärkten diese Kluft zwischen dem aktiven und dem passiven Sprachgebrauch. Außerdem: Das makellose Schirmbild, das durch die elektronische Texteingabe entsteht, verleitet in den Redaktionen zur Schlampigkeit beim Korrigieren und

### Kasse für Massa?

adh. - Runde 900 Millionen Mark bringt der Verkauf der Mehrheit an der Massa AG der Gründerfamilie Kipp in die Kasse. Und doch, schiere Freude will bei den Kipps angesichts des warmen Geldregens nicht auskommen. Die Trennung von der Mehrheit an dem selbstgeschaffenen Handelsunternehmen ist dem Unternehmensgründer und seinem Sohn mit Sicherheit nicht leicht gefallen. Der nunmehr 63jährige Vollblutunternehmer Kipp gehorcht vielmehr der Not oder besser dem Steuerrecht. Denn er will sein Lebenswerk beim Eintritt des Erbfalls auf keinen Fall zerschlagen sehen. Das könnte aber leicht passieren, wenn die Erben Erbschaftssteuer, berechnet nach dem Börsenwert des Unternehmens, zahlen müßten. Für diesen

Fall soll mit dem \_Kasse-machen\* vorgesorgt werden: ein konsequenter Schritt nach dem Gang an die Börse über Vorzugsaktien im April dieses Jahres. Auch die Abgabe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals macht steuerlich Sinn. Das ist nämlich steuerrechtlich eine Betriebsauflösung, und der Erlös daraus wird nur mit dem halben Steuersatz belastet.

Ein totaler Rückzug ins Nichtstun ist freilich von Kipp senior nicht zu erwarten. Er wird weiterhin vom Massa-Aufsichtsrat her dem Management im positiven Sinne auf die Finger schauen. Als Ideengeber steht ihm freilich sein Sohn Ernst-Ludwig. Sprecher im Massa-Vorstand, in nichts nach. Die agile Händler-Familie war bisher immer für Überraschungen gut und wird es wohl auch bleiben. Die angekündigte Zusammenarbeit mit der britischen Nobel-Kaufhaus-Adresse Marks & Spencer ist nur ein Bei-

### Beginnt der Exodus?

Von HEINZ HECK

MARKETTE WARRANT

Nicht nur deutsche

Unternehmen ziehen

Kapital aus Brasilien

ab. Dies vor dem

Hintergrund, daß das

Land von allen Ländern

der Dritten Welt mit

über 100 Milliarden

Dollar am höchsten

verschuldet ist.

CONTRACTOR OF CASE OF STREET

Brasilien ist unter allen Entwick-lungsländern wohl das dynamischste. Mit einem geradezu tropischen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum hat es die letzten Jahrzehnte zurückgelegt. Das hat insgesamt erstaunliche Fortschritte gebracht, aber auch zahlreiche Probleme verschärft.

Nahezu aus eigener Kraft ~ mit eigenen Unternehmen internationalen Standards und Tochtergesellschaften ausländischer Elektrokonzerne - entsteht in Itaipu an der Grenze zu Paraguay das mit 12 600 Megawatt größte Kraftwerk der Welt. Eine eindrucksvolle Demonstration der inzwischen erreichten Wirtschaftskraft,

aber bei weitem nicht die einzige. Doch der Ener-

giehunger des einstmals schlafenden Riesen unter dem Äquator ist inzwischen so gewaltig, daß damit selbst bei konservativer Schätzung gerade der Zubaubedarf

für drei Jahre befriedigt wird. Mit anderen Worten: Brasilien braucht

nicht durch Kapazitätsdefizite schon in den 90er Jahren empfindlich beeinträchtigt werden soll. Fachleute sehen jedenfalls in den heutigen Planungen für das Jahr 2000 eine Erzeugungslücke von rund 30 000 Megawatt voraus. Entsprechend gewaltig ist der

Kapitalbedarf. Jahrzehntelang war Brasilien der Magnet für Auslandsinvestitionen. Umso bedenklicher, daß dieser für das Land lebenswichtige Zufluß nicht nur ins Stocken gerät, sondern daß es neuerdings sogar zu Abflüssen kommt. Die Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer hat gestern mitgeteilt, daß die Investitionsbilanz mit der Bundesrepublik 1985 erstmals mit 69,2 Millionen Dollar negativ war. 1984 seien dagegen noch 130 Millionen in deutsche Tochterunternehmen geflossen, 1981 sogar 731 Millionen Dollar.

Nicht nur deutsche Unternehmen ziehen Kapital aus Brasilien ab. Die brasilianische Zentralbank beziffert den Abfluß allein im ersten Halbjahr auf insgesamt rund 278 Millionen Dollar und schätzt ihn für das ganze Jahr auf etwa 780 Millionen. Dies vor dem Hintergrund, daß Brasilien von allen Ländern der Dritten Welt mit über 100 Milliarden Dollar am höchsten im Ausland verschuldet ist, von der Inlandsverschuldung nicht zu sprechen.

Staatspräsident José Sarney beteuert im Gespräch mit deutschen Unternehmern und Journalisten. Brasilien werde die bisherige liberaie Behandlung des Auslandskapitals beibehalten. Es sei nicht geplant, so Finanzminister Dilson Fu-

naro, Beschränkungen nach dem Vorbild des vor allem auf den Elektronik-Riesen IBM zielenden Informatikgesetzes auch für andere Wirtschaftszweige - etwa die Feinchemie – einzuführen. Das umstrittene Informatikge-

setz reserviert brasilianischen Unternehmen bestimmte Marktanteile. Ausländische Unternehmen haben dies angesichts einer ohnehin zu beobachtenden Verschlechterung des Investitionsklimas als weiteres deutliches Negativ-Signal empfunden. Hinzu kommt, daß sich mit Blick auf die bevorstehenden Parlaments- und Gouverneurswahlen am 15. November Vertreter aller Parteien in auslandskapitalfeindli-

chen Erklärungen überbieten.

Das neue Parlament wird zugleich als verfassunggebende Versammlung tätig. Die hierfür von einer hochrangigen Kommission vorbereiteten Entwürfe lassen ebenfalis nichts Gutes er-

Rein alle drei Jahre ein neues Itaipu, schaftliche Gründe verstärken die Brasilien wiederholt den alten Fehler, die Inflation nicht wirklich zu bekämpfen, sondern einfach für tot zu erklären. Mit Preis- und Lohnstopp sowie anderen künstlichen Beschränkungen ist diesem Grundübel, das müßte jeder brasilianische Minister wissen, nicht beizukommen. Der Devisen-Schwarzmarktkurs liegt derzeit etwa 100 Prozent über dem offiziellen. Funaro gibt vor, davon nicht sonderlich beunruhigt zu sein und schließt einfach vorübergehend die Wechselstuben.

> enn der Cruzado-Kurs aber so W hoffnungslos überbewertet ist, ergreift jeder Dollar die Flucht, von neuem Kapitalzufluß ganz zu schweigen. Um die Inflation nicht als das alles verschlingende Ungeheuer erscheinen zu lassen, das sie ist, dürfen auch die Staatsbetriebe ihre Preise nicht der Kostenentwicklung annassen - mit dem Ergebnis nicht nur sinkender Investitionen, sondern auch wachsender Defizite, die über die Notenpresse wiederum die Inflation anheizen.

> Ein Beispiel von vielen: Der durchschnittliche Stromtarif ist von 1973 bis 1985 von umgerechnet 8,4 auf 4,8 Pfennig zurückgegangen. Hätte man das Preisniveau nur gehalten, so wäre der Stromverbrauch nicht künstlich angeheizt worden. Es gabe auch keine drohenden Kapazitätsdefizite. Denn der Bau der in der Bundesrepublik bestellten zwei Kernkraftwerke und anderer Anlagen wäre nicht aus finanziellen Gründen um viele Jahre verzögert



PRÄZISE TECHNISCHE PLASTICTEILE · FORMENBAU

GAUDLITZWERK GmbH Callenberger Straße 42 · D-8630 COBURG

Tel. (09561) 648-0 · Tx. 663230 ogc d · Telefax (09561) 60609

Wir zeigen zur K'86 in Düsseldorf vom 6.-13.11.86 in Halle 5, Stand 5A19 mehr als 3.500 Anwendungsmöglichkeiten sowie Formgebungen und erwarten Ihren Besuch.

Zum 3. Mal "Ausbildungsbetrieb des Jahres" - "Wiederholt ausgezeichnet im TT-Wettbewerb"

### USA behindern Tech-Transfer

Exportbeschränkungen treffen nicht nur den Ostblock

Die amerikanischen Exportbesentankungen für sensible Technologien stoßen in der Wirtschaft auf massine Kritik. Industrielle beiderseits des Atlantiks sind nach Ermittlungen von Nato-Parlamentariern dutchweg der Ansicht, daß die Embargo-Bestimmungen zu extensiv sind und Geschäfte unnotig behindern.

In einem Ausschußbericht, der für die Jahreskonierenz der Nordatlantischen Versammlung in Istanbul (14, 15, November) bestimmt ist, erwähnt der holländische Abgeordnete

#### eerufs-Welt. Für alle, die versikommen wollen.

Rufen Sie 0130-6060 an Gum Octstariñ und lassen Sie sich einige Wochen lang kostenlos die BERUFS-WELT schicken Die BERUFS-WELT erscheint jeden Samstag in der WELT - mit dem gro-Ben überregionalen Stellenmark: tür Fach- und Führungskrafte und vielen Tips für mehr Erfolg im Beruf

#### DIE WELT Jeden Scasteg mit BERU?S-WELT

Ton Struick van Bemmelen "zahlreiche Beschwerden" über die Bestimmungen Washingtons. Obwohl anerkannt werde, daß es Zweck der Regelungen sei, den Transfer an den Ostblock zu verhindern, gäbe es Besorgnisse, daß dadurch auch der Transfer innerhalb des atlantischen Bündnisses beeinträchtigt werde.

Nach allgemeinem Gefühl beträfen die Kontrollen ein zu breites Spektrum von Gütern. Außerdem gabe es Klagen darüber, daß selbst für den innereuropäischen Transfer von Wa-

WILHELM HADLER, Brussel ren. die amerikanische Technologie enthalten. Exportlizenzen erforderlich seien. Es könne ferner selbst bei gemeinsamen Verteidigungsprojekter, zu Verzögerungen in der Datenubermittlung kommen. Schließlich seien europäische Wisenschaftler gelegentlich von Konferenzen ausgeschlossen worden, die keine geheimen Angelegenheiten betrafen.

> Die Prozeduren für die Bearbeitung von Anträgen auf Exportgenehmigung im COCOM (Koordinierungsausschuß für multilaterale Exportkontrollen) sind nach Informationen des Parlamentarierausschusses in letzter Zeit weniger schwerfällig geworden. Im Gegensatz zu der weit verbreiteten Ansicht würden die meisten Anträge genehmigt. Auch gäbe es keinen Anhaltspunkt dafür, daß die USA systematisch von ihrem Vetorecht Gebrauch machten, um Handelsvorteile zu erhalten. "Wenn es wahr ist, daß die Vereinigten Staaten einen närteren Kurs bei Ausnahmewünschen steuern, so deshalb, weil sie zum Ärger vieler ihrer eigenen Gesellschaften einen härteren Kurs bei Exporten in den Ostblock führen." So hätten die USA für den innerstaatlichen Gebrauch eine längere Embargoliste als ihre Alliierten.

Die Amerikaner fürchteten zu Recht den Verlust an Sicherheit durch eine Lockerung ihrer Exportkontrollen. Die Alliierten seien ebenso zu Recht - besorgt über eine dadurch bedingte Erschwerung ihrer Exporte. Dabei übersehe das Bundnis jedoch die Vorteile eines Kompromisses. So könnten bei einer Annäherung der Exportkontrollen Doppelarbeit im Bereich von Forschung und Entwicklung reduziert und eine schnellere allgemeine Nutzung der Technologie des Bündnisses gesichert werden.

## Abstriche bei französischer Konjunktur Gauner, Diebe, Kommunisten

Statistikamt revidiert die meisten Prognosen - Günstige Entwicklung beim Preisanstieg

Die Konjunkturlage Frankreichs dürfte sich bis zum Ende dieses Jahres weiter verbessern - aber die wirtschaftlichen Ziele, die sich die neue Regierung für 1986 gesetzt hat, würden nicht ganz erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt das Nationalinstitut für Statistik (Insee) in seiner vorläufigen "Wirtschaftsbilanz", die allerdings auch von eigenen früheren Prognosen Abstriche macht.

Nachdem das französische Bruttosozialprodukt 1985 nur um 1,4 Prozent gestiegen war, sollte es nach den Regierungsplänen 1986 um 2.5 Prozent zunehmen. Das Insee erwartet jetzt 2.3 Prozent, wobei eine Steigerung des privaten Verbrauchs um real 3,3 (2,5) Prozent und der Unternehmensinvestitionen um drei (zwei) Prozent unterstellt ist. Während der starke Verbrauchsanstieg der letzten Monate nachläßt, würde die Investitionstätigkeit "zumindest in den nächsten Monaten" zunehmen. Au-Berdem stocken die Unternehmen ihre Vorräte auf.

Dagegen läßt der Außenhandel noch sehr zu wünschen übrig. Von

JOACHIM SCHAUFUSS, Parks Mitte 1985 bis Mitte 1986 waren die die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Exporte um real 0.7 Prozent zurückgegangen, während die Importe um 5,7 Prozent zugenommen hatter.

Die französische Handelsbilanz, deren Passivsaldo (dank der Importverbilligung) von 30,7 Mrd. Franc 1985 auf 5.4 Mrd. Franc in den ersten neun Monaten zurückgegangen war. könnte für 1986 ingesamt mit einem Aktivsaldo von 5 Mrd. Franc abschlie-Ben, heißt es in dem Bericht. Der Weltmarktanteil Frankreichs wird wie in den letzten zwei Jahren so auch 1986 um real ein Prozent

schrumpfen. In dem Bericht wird ausdrücklich festgestellt. daß die französische Industrie gegenüber den meisten ausländischen Konkurrenten nicht genügend wettbewerbsfähig ist. Das führe vor allem in Zeiten eines starken Verbrauchsanstiegs, wie im ersten Halbjahr. zu übermäßigen Importen. Andererseits leiden die französischen Exporte darunter, daß sie der ausländischen Nachfrage nicht genügend angepaßt sind.

Dies erschwert in Frankreich ein gesundes Wirtschaftswachstum und

Frankreich: Stahlaktien und -bezügesind nichts mehr wert

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Diebe und Gauner", sogar "Hommunisten", das waren die mildesten Schimpfworte, mit denen die Usmor-Verwaltung zur Generalversammhing von den aufgebrachten Kleinaktionaren im Wagramsaal, nane dem Pariser Triumphbogen, begrüßt wurde. Dort werden sonst Boxkämpfe und Freistilringen veranstaltet. Diesmal ging es um die entschädigungslose Tetalverstaatiichung des zweitgrößten französischen Stahlkonzerns. Sacilor, der größte Konzern, kam gestern an die Rethe.

Durch eine "Akkordeon-Aktion" von diversen Kapitalschnitten und -erhöhungen sollen die beiden Ende 1981 nationalisierten Konzerne, in die der Staat in den letzten Jahren rund 130 Mrd. Franc an Subventionen gepumpt hat, auf eine gesunde Grundla-Kapazitāt stößt, was sehr schnell der ge gestellt werden. Im ersten Akt, der mit überwiegender Mehrheit des staatlichen Aktionärs auf der Generalversammlung gebilligt wurde, werden alle derzeitigen Aktien für nichtig erklart. Da die beiden Konzerne schon seit Jahren hoch verschuldet sind, haben diese Aktien nach Auftas-

sung dr Verwaltung längst ihren Wert veloren.

Dassibe gilt für die Bezugsrechte für neit Aktien. Denn trotz der Sanierun saktion ist noch nicht abzusehen, winn die beiden Konzerne aus den men Zahlen kommen. Ihr gemeinscher Präsident. Francis Mer. rechne damit entgegen biskerigen Erwaringen auch für das tächste Jahr och nicht. Die diesjährigen Verlu: e von Usinor veranschlägte er auf 1. Mrd. Franc. Sacilor duffe so-

gar au 2,6 Mrd. Franc kommen So verden wohl kaum Kleinaktionäre on ihren Bezugsrechten Geprauci machen. Vielmehr wellen sie über dure Schutzverbände die Verwaltung wegen angeblicher Bilanzfälschuig verklagen. Denn Teile des Vernögens der Holdinggesellschaft seier unzulässig auf die Töchter übertragen worden. Außerdem habe man die Bilanz durch Rückstellungen für spätere Verluste belastet

Wird der Fall also ein Nachspiel hab no Betroffen sind bei Usmor imme hin 19 und bei Sacilot acht Prozent - größtenteils von Institutionelien gehalten - des Kapitals.

#### **PERSONALIEN**

Lawrence G. Tesler (41) wurde zum Vice President of Advanced Technology der Apple Computer Inc.. Cupertino, berufen worden. In der neugeschaffenen Position ist er gleichzeitig Mitglied des Vorstands.

Horst Giegel (44) ist als stellvertretendes Mitglied in den Vorstand der Franz Haniel & Cie GmbH. Duisburg. berufen worden. Er wird Nachfolger von Heinz Dieter Heffmann, der Ende 1986 in den Ruhestand tritt. Hoffmann bleibt dem Unternehmen

durch seine Mitgliedschaft in mehreren Aufsichtsgremien verbunden.

Dr. Hans-Georg Mangold ist zum Vice President International - Europe, der Masco Corporation, Taylor. Michigan, USA, ernannt worden.

Horst Hinderlich, bisher Vorstandsmitglied Personal bei der HAG General Foods AG. Bremen, ist ab 1. Oktober als Partner in die Personalberatung John Stork & Partners Internationale Unternehmensberater GmbH, Frankfurt, eingetreten.

#### Chase: Trend zur Universalbank

Die Chase Manhattan Corporation, Holding der drittgrößten US-Bank (Chase Manhattan Bank, New York) mit 88 Milliarden Dollar Bilanzsumme, entwickelt sich mehr und mehr zu einer Universalbank. Mit dieser Entwicklung steht Chase aber nicht allein da. Diese Erkenntnis sollte den Gesetzgeber veranlassen, das von Auslandsbanken ohnehin unterlaufene amerikanische Trennbanksystem aufgeben, forderte Chase-Chairman Willard C. Butcher in Frankfurt.

heißt es weiter. Mehr als ihre Stabili-

sierung sei vorerst nicht zu erwarten.

gnose bei den Preisen. Im Jahresver-

gleich Dezember dürste die Instati-

onsrate nicht mehr als 24 Prozent i

erreichen – die Regierung erstrebt 2.3

Prozent -, wobei der Preisanstieg au-

Berhalb der Energie (Ölpmounte

usw.) auf gut 3.5 Prozent veranschlagt

wird. Dies ist auch die Rate, um die

Was die Entwicklung des nächsten

Jahres betrifft, so vertritt das Insee

im allgemeinen die Auffassung, daß

unter einer weiteren Verlangsamung

des privaten Verbrauchsanstiegs die

Produktion leiden mußte, während

sie sich im umgekehrten Fall stärken

dürfte - bis sie an die Grenzen der

Fall sein kann. Der Einfluß der inve-

stitionstätigkeit auf die französische

Konjunkturentwicklung wird also

sehr gering eingeschätzt. Die Regie-

rung erwartet für 1987 eine Wachs-

tumsrate von 2,8 Prozent - die priva-

ten Koniunkturinstitute dagegen von

nur etwa zwei Prozent.)

die Löhne in etwa steigen dürfter...

Am günstigsten ist die Insee-Pro-

Das weltweite Investmentbanking ist bei Chase, deren Erträge etwa zur Hälfte aus dem internationalen Geschäft stammen, die seit einiger Zeit am stärksten wachsende Sparte und das größte Profit-Center der Bank. das ein Viertel zum Gesamtgewinn beisteuert: noch vor drei Jahren brachte es praktisch nichts.

Wie bei anderen Instituten auch. gab vor allem die Verbriefung von Krediten dem Investmentgeschäft starken Auftrieb. Den weitweit zu beobachtende Ersatz klassischen Kreditgeschäfts durch Wertpapiere hält Butcher für gefährlich, weil die Schuldner nach der Auflösung der traditionellen Bank-Kunde-Verbindungen in kritischen Phasen nicht mehr so selbstverständlich mit der Hilfe der Banken rechnen könnten.

#### Internationale Finanzen

Tokioter Lizenzen: Acht Auslandsunternehmen, unter ihnen die Commerce Securities Co., Hongkong, hat das japanische Finanzministerium Genehmigungen zum Betrieb von Wertpapiergeschäften erteilt.

Eurobonds: 7.25prozentige Eurobonds über 150 Mill. Dollar begibt die Credit Agricole mit Fälligkeit 19. Dezember 1991. Ausgabekurs ist 100.5 Prozent.

Konditionen: Mit einem Kupon von 5.5 Prozent und einem Zeichnungskurs von 99,75 Prozent hat die Weltbank ihre 25jährige Anleihe über 150 Mill, sfr ausgestattet.

Volvo in Japan: Als erstes europäisches Automobilpapier wird die Volvo-Aktie voraussichtlich ab Dezember an der Tokioter Stock Exchange notiert.

Kupon-Kürzung: Von arsprünglich vorgeschlagenen 2,75 Prozent auf 2,625 Prozent hat die Yuasha Funashuko Co. den Kupon für ihre Optionsanleihe über 30 Mill. sfr mit Fälligkeit 1991 gekürzt.

Dollar-Anleihe: Eurobonds in einem Volumen von 100 Mill. Dollar lest die Banca Commerciale Italiana auf. Sie sind mit einem Kupon von 7.5 Prozent und einem Ausgabekurs von 100.875 Prozent ausgestattet. Fälligkeit ist 13. November

Pothschild: 5,625prozentige Bonds über 100 Mill. sfr begibt die Rothschild Unterberg Holdings Co. Fälligkeit ist 19. Dezember 1993, der Ausgabekurs liegt bei 100,25 Prozent

Hoher Knpon: Mit einem zehnprozentigen Kupon stattet die Montreal Trustco ihre Euroanleihe über 50 Mill. kanad. Dollar aus. Ausgabekurs ist 101,5 Prozent, Fälligkeit 17. Dezember 1991.

Montedison: In Form verlängerbarer Eurobonds bietet die Montedison Finance Overseas Ltd. eine Anleihe über 500 Mill. F zum Verkauf. Bis zum 4. Dezember 1991 wird für die Pari-Emission ein Kupon von 8.375 Prozent gezahlt.

Interspectorate International: Eine Euroanieihe über 60 Mill. Dollar mit Fälligkeit 3. Dezember 1993 und Optionsscheinen zum Kauf seiner Aktien legt das Unternehmen auf. Der Ausgabekurs liegt bei 100 Prozent, der Kupon ist mit 3,5 Prozent indiziert.

Middenstandsbank: Eine siebenjährige Anleihe über 400 Mill. hfl legt das niederländische Kreditinstitut mit einem Kupon von 6,25 Prozent auf. Der Ausgabekurs wird noch festgelegt. (mdl)

#### Zu Wort gemeldet: Dipl.-Ing. Peter Barth

Verbeiratet, 3 Kinder. .lcb bin als Baningenieur zuständig fur die Berechnung von Maschinenfundamenten und für die Lösung ron Sanderproblemen.



Die Reaktorleute kamen zu uns und sagten: "Baut uns einen sicheren Schutzhelm für unsere Reaktoranlage."

Als Diplom-Ingenieur habe ich mich schon in jungen Jahren auf Stahlbeton-Konstruktionen spezialisiert. Jeder entwickelt so seine Vorliebe im Beruf. Mein Fach ist der Werkstoff, der aus der Kombination von Stahl und Beton entsteht. Ein Baustoff, der zugleich steinhart und federelastisch ist. Diese scheinbar gegensützlichen Eigenschaften ergeben sich aus der Härte und Widerstandsfähigkeit des Betons einerseits und aus der Flexibilitüt des eingelegten Stahlgeflechts andererseits.

Normalerweise nennt man die Festigkeitsberechnung eines Gebäudes "Statik". Beim Kernkraftwerk können wir diesen Begniff zu "Dynamik-Statik" steigern. Weil Stahlbeton hier nicht nur die Standfestigkeit des Gebäudes bewirkt, sondern auch dessen Fähigkeit, gewaltige Stöße und Erschütterungen aufzufangen.

Unsere Auslegung auf diesem Gebiet ist einzigartig und gehört zu den Voraussetzungen einer sicheren störungsfreien Funktion der Anlagen. Alle Gebäudeteile vom Fundament über Wände und Decken bis zur kugelförmigen Kuppel werden nach präzisen, umfangreichen Computerberechnungen in Stahlbeton ausgeführt.

Wenn ein Flugzeug auf das Kernkraftwerk stürzt, passiert der Stahtbetonkuppel gar nichts. Sie ist stark genug, die Last von

100 Lokomotiven mit je 110 t Gewicht auf einer Fläche von 7 Quadratmetern zu tragen. Die gesamte Stahlbeton-Konstruktion ist so berechnet, daß sie z. B. auch einem Erdbeben hoher Intensität standhalten

Da sind wir schon wieder im Raum der Theorie, Solche Erdbeben gibt es in Deutschland

Gut zu wissen, daß die Sicherheit unserer Kernkraftwerke den tatsächlich möglichen Gefährdungen weit überlegen ist.

Wir rechnen für die Sicherheit, und die Rechnung geht auf. Unsere Kernkrafitechnologie hat in der Welt eine Spitzenstellung.

#### WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN Weniger Preiskontrollen

Peking (VWD) - Die chinesische Regierung hat sich zur Aufhebung der Preiskontrollen für 749 Güter entschlossen. Dies berichtet "China Daily. Danach gibt es nun u. a. keine Preiskontrollen mehr für Hardware. Papiererzeugnisse,

#### "Nugget" ausverkauft

Spielzeuge und Kosmetika.

Sportartikel.

Perth (VWD) - Auf große Nachfrage stieß nach Angaben des Verkaufsagenten Goldcorp. Australia die australische Goldmünze "Nugget". Die erste Serie von 12 000 Sets, bestehend aus jeweils vier Münzen, hätte vollständig an ausländische Interessenten verkauft werden können. Es wurden jedoch 50 Prozent der Auflage für den Inlandsmarkt reserviert. Das komplette Set wird zu 2004 AustrDollar angeboten.

#### Freies Australien

Canberra (VWD) - Die Regierung hat gestern die Aufhebung einer der letzten Devisenbeschränkungen angekündigt. Künftig werde auch ausländischen Notenbanken und Währungsbehörden der Kauf von australischen Wertpapieren genehmigt.

#### Teure Pfundstützung

London (dpa/VWD) - Die Interventionen der Bank von England zur Stützung des Pfundes haben die Gold- und Devisenreserven im Oktober um 688 Mill. Dollar auf knapp 22 Mrd. Dollar schrumpfen lassen.

#### Werftenkrise spitzt sich zu

Paris (J. Sch.) - Die französische Schiffbaukrise hält an. Nach dem Zusammenbruch der privaten Werftgruppe Normed hat jetzt auch die staatliche Chantiers de l'Atlantique einen Rückschlag erlitten. Ein französischer und ein amerikanischer Großauftrag gingen an Italien und Südkorea. Dadurch entfallen 3.5 Mill. Arbeitsstunden. Vor allem enttäuschte, daß Sitmer Cruises den Anschlußauftrag für einen zweiten Kreuzfahrtriesen von 150 Mill. Dollar annullierte.

#### Hermes-Bürgschaft

schen Exporte, die 1985 ein Volumen von 1,46 Mrd. DM erreichten.

### Preispolitik der Opec quält

G. BRÜGGEMANN, Washington

Die Erdölindustrie der Vereinigten Staaten ist in Bedrängnis. Die Fördermenge des nach der Sowjetunion zweitgrößten Ölproduzenten ist von neun Millionen Barrel pro Tag auf unter 8.7 Millionen gefallen; ein weiterer Rückgang ist trotz steigender Nachfrage im eigenen Lande abzusehen. Diese Entwicklung ist eine Folge der Ölpolitik Saudi-Arabiens, die im Verlauf des letzten Jahres die Rohölpreise von über 30 Dollar pro Barrel auf gegenwärtig etwa 14 Dollar hat tallen lassen. Das hat dazu geführt. daß viele amerikanische Ölteider unwirtschaftlich geworden sind.

Als in der vergangenen Woche der mächtige saudische Ölminister Ahmed Zaki Yamani, der als der Erimder der Politik des Preisverfalls gilt. überraschend sein Amt verlor, kam in den Manager-Suiten der Ölundustrie die Hoffnung auf, die Zeiten könnten wieder besser werden. Auch die Anleger reagierten prompt. Ölaktien ge-hörten zu den Wall-Street-Favoriten der vergangenen Woche. Aber schon wenige Tage später kehrte der Alltag zurück und damit die Einsicht. daß die Zeiten vorerst schlecht bleiben.

Zwar will Yamanis Nachfolger d fenbar eine Politik betreiben, die zu Preiserhöhungen führt: aber die algestrebten 18 Dollar pro Barrel - s fern sie denn überhaupt am Markt durchzusetzen sind - bleiben welt hinter den Preisen zurück, die de amerikanische Erdölindustrie ben tigt, um wieder profitabel zu werde Manche Experten vertreten die Afsicht, daß ein Barrel-Preis von mindstens 24 Dollar erforderlich wäre, um den weiteren Rückgang der Ölförde rung in den Vereinigten Staaten auf zuhalten. Die Aufschließung neue Quellen rechnet sich in Amerika we gen der vielfach nur geringen Ergie bigkeit und der hohen Förderkoster jetzt erst ab 28 Dollar pro Barrel.

Nach einer Untersuchung de American Petroleum Instituts könnte die US-Produktion bei einem Preis von 28 Dollar pro Barrei wieder auf neun Millionen Barre! pro Tag zurückkehren. Bei einem Preis von 20 Dollar werde sie 1987 auf 8.5 Millionen und 1991 auf 7,5 Millionen Barrel fallen. Bei 15 Dollar pro Earrel. dem gegenwärtigen Preisniveau, darf 1987 mit einer Förderung von acht Millionen und 1991 mit 6.2 Millionen Barrel

#### Weniger Autoexporte

nen Rückgang der Ausführen um 2,1 Prozent auf 6.58 Millionen Autos:

1900 km "All American"

Bonn (DW.) - Der erste, rund 1900

km lange Bauabschnitt der geplanten

"All American"-Pipeline von Kalifornien bis zum Golf von Mexico ist

fertiggestellt. Mit rund 2800 km wird

die geamte Ölleitung gut doppelt so

lang wie die berühmte Trans-Alaska-

2 Mrd. Dollar für Fokker

Amsterdam (dpa/VWD) - Der nie-

derländische Flugzheug-Hersteller

Fokker hat gestern einen Auftrag für

die Lieferung von 40 Maschinen des

Typs Fokker-100 im Wert von 2 Mrd.

Dollar und eine Option auf weitere 60

Pipeline. Die Fertigstellung des Baus 4

Tokie (dpa/VWD) - Die japanischen Autoproduzenten rechnen für 1986 wegen der Yen-Aufwertung erstmals seit vier Jahren mit einem Exportrückgang. Das "Japan Economic Journal" berichtete in seiner jüngsten Ausgabe, die Hersteller erwarteten ei-

Bonn (dpa/VWD) - Argentinien er halt eine Hermes-Bürgschaft in Hölle von 80 Mill. DM. Dies wurde bei den deutsch-argentinischen Wirtschaftsgesprächen vereinbart. Die Bürgschaft erfaßt nur einen Teil der deut-

ist für 1987 geplant.

pro Tag gerechnet werden. Sollte der Preis auf zehn Dollar je Barrel fallen. was nicht völlig ausgeschlossen werden könne, würden nur noch 7,1 Millionen 1987 und 5,1 Millionen Barrel pro Tag 1991 gefördert:

Härter noch als die größten Öl-Multis sind die unabhängigen Ölproduzenten von dem Preisrückgang betroffen. Eine beträchtliche Zahl ist aus dem Markt ausgeschieden; die verbleibenden Unternehmen erlitten im I. Halbjahr 1986 bei einem Umsatz von rund 45 Milliarden Dollar einen Verlust von 3,45 Milliarden Dollar. Der zuständige Verband hat jetzt Präsident Reagan aufgefordert, Sofortmaßnahmen zu ergreifen.

Sie denken dabei vor allem an eine Importabgabe, die dann angewendet werden soll, wenn – wie es in einem Verbandsbericht für den Fräsidenten heißt - "die führenden arabischen Opec-Lander fortfahren, die Ölpreise unter dem Niveau festzuhalten, das erforderlich ist" um angemessene amerikanische Ölreserven sicherarstellen. Es kann durchaus sein, daß der Präsident, der sonst von Importabgaben nur wenig hält, in diesem Fall eine Ausnahme machen könnte

Sicherheit ist unser Grundgesetz.



dell in 1250



#### Stammakten von Massa Zeichnung beginnt pfort zum Preis von 515 Mark

INGE ADHAM rankfort Zum Preis von 515 DM 50 DM-Aktie bietet ein Könson in unter Führung der Deutschen Bak nominat 60 Mill. DM Stammatien der Massa AG, Alzey, ab sofort er Zeichnung an. Die erste Börsenotig in Frankfirst und Düsseldorf in für den M. Nauember unserenen Fährend. M. November vorgesehen Fährend die Vorzugsaktien im App dieses Jahres (Volumen nominal 3 Mill. DM) bei einem Ausgabekur von 225 DM mit dem 14,5fachen des Juresge-winns bewertet wurden, eechnet sich jetzt für die Stammaken das 23,4fache.

richt nichts N

Francisco Sections

THE PARTY NAMED IN

Ton Sun Ke

er seletan

Menia /

Control of the second

die de la constante de la cons

Sales Andrews

15 Me 2018

THE FALL 650 65

bet after miles

And the second

The state of the s

TALLY - Des Republic

Finanzen

Polityken ar high

 $(2\pi P_{i}) \in C_{i} \cap \{ i \in I \}$ 

A way of the property of the p

(FFApra termin Interna-

Billion we were In

Francis Televisi

Miller to the family

Remarks to the Contract

化二氯化氯二甲烷基磺基

andere tundebaner Ive.

Appendiction of the Appendix

energy in the Country of

and the second of the second second

AM Brands and the marine

Timber

900 km .. All Amer

They be some the

All Arter Street

A STATE OF THE STATE OF

1.701.1955 (57.25)

Med. Pollar for

Amsterdam on

Barbara and a second and a seco  $\lim_{N\to\infty} \left( \frac{1}{N^2} \left( \frac{1}{N^2} \left( \frac{1}{N^2} \right) \right) \right) \leq \frac{1}{N^2} \left( \frac{1}{N^2} \left( \frac{1}{N^2} \right) \right) \leq \frac{1}{N^2}$ 

Sun Form

STEEL AND GRADE

Für deutsche Handelsweit liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis ar Zeit zwischen 25 und 30, vor diesen Hin-tergrund und angesichts desemhal-tend gunstigen Konsumklima sieht Ulrich Weiss, Vorstandsmitglid der Deutschen Bank für die Massabtämme noch Kurspotential nach oben. Die Massa-Vorzugsaktien noterten zuletzt knapp unter 500 DM

Der breiten Streuung der Missi-Stammaktien vorangegangen ist threits die Plazierung von nominal & Mill. DM bei in- und ausländischen institutionellen Anlegern und da Fimilie Kipp, den bisherigen Antelisis-habern, nahestehenden Kreisen Mit der Auflage, vor Ablauf bestimmtig Pro Miles Resident Fristen keine Aktien an den Markt 🛊 et et has the bearing bringen, war für diese Erwerber eh etwas günstigerer ries verrennung aber insgesamt bringt die Trennung von der Mehrheit der Massa-Stamm von der Mehrheit der Massa-Stamm von der ruenspets der Mill Dit aktien der Familie rund 900 Mill Dit in die Kasse. Massa-Gründer und Außeichtsratsvorsitzender Karl-Hein Kipp will mit diesem Schritt das Be stehen der Massa AG von zukünft gen steuerlichen Belastungen für di Gründerfamilie unabhängig machen

Nach der Plazierung werden weiter Mach der Faster auf 150 37 Mill. DM des Kapitals (gesamt 150 Mill DM) und gut 30 Prozent der Stimmrechte von der Familie Kimp gebalten, ein Anteil, der möglichst an Wert gewinnen soll, so Ernst-Ludwig

Kipp, Vorstandssprecher der Massa AS. In diesem Jahr erwartet die Gruppe einen Außenumsatz (ohne Mehrwertsteuer) von 3,15 (2,93) Mrd. DM Bei der rund zehnprozentigen Umsatzsteigerung, die vor allem aus neuen Aktivitäten stammt, soll der Jahresüberschuß auf zwischen 55 und 50 Mill. DM mehr als verdoppelt werden. Je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten ein Ergebnis von 18,50 (10) DM je Aktie, für das nächste Jahr werden 22 DM je Aktie

Angesichts der bisher positiven Entwicklung wird auch die Dividende - die neuen Stammaktien sind für das ganze Jahr 1986 dividendenberechtigt - höher ausfallen als bei der Einführung der Vorzüge und im Prospekt mit 8 (Vorzüge: 9) DM angekündigt, meint Ernst-Ludwig Kipp.

Für die nächsten 5 Jahre hat sich die Gruppe unter Kipps zupackendem Management einiges vorgenommen, um bis 1990 den Umsatz bis auf 5 Mrd. DM und gleichzeitig den Gewinn (vor Abschreibungen und Steuern) auf über fünf Prozent vom Umsatz zu bringen. Nach Einführung des Autogeschäfts (Rover) mit in diesem Jahr rund 6000 verkauften Fahrzeugen, dem Angebot von Dienstleistungen in den 27 Märkten (Friseure. Optiker, Versicherungen und Finanzkauf), dem Start von Einrichtungsmärkten und Versandhandel plant Kipp für das nächste Jahr die Einführung einer Kundenkarte ("massa

Ab Marz werden in Zusammenarbeit mit der britischen Kaufhauskette Marks & Spencer erste Textilfachmärkte in Massa-Märkten eingerichtet. "Wir haben auch für die neunziger Jahre ein unschlagbares Konzept", meint Kipp, Mit dem Weg zum "Discount Shopping Center" sollen die Märkte attraktiver, aber nicht teurer werden: Auch Massa will Einkaufen zum Erlebnis machen.

#### Fusionswelle an der Wall Street "Torschlußpanik" vor Auslaufen des Steuerrechts

A Proventier St. W. Sept. Das auslaufende amerikanische Steuerrecht hat in der US-Wirtschaft eine Welle von Firmenzusammenschlüssen in Gang gesetzt. Unternehmen beeilen sich, Übernahme- oder Verkaufspläne noch vor Jahresulti-And the Research mo abzuwickeln, weil danach eine TOWN OF DATABASE Reihe wichtiger, Stenersparmöglichkeiten wegfällt. Wall-Street-Kenner und Firmenmakler sprechen von einer "wahren Torachluspanik", die selbst Weltkonzerne wie die Hoechst AG erfaßt hat: Am Montag wurde die Übernahme der amerikanischen Celanese Corporation durch den Frankfurter Chemie- und Pharmariesen für rund 6 Mrd. DM bekanntgegegeben.

Nach einer Erhebung der Fachzeitdeployed supple schrift "Mergers + Acquisitions" wur-SERVE LOS LOS DE ALTE den im September 431 Zusammen-Mais te de la lace de la company de la compa schlüsse und Übernahmen mit 21,6 Mrd. Dollar (43,2 Mrd. DM) Gesamtwert bekanntgegeben. Im September 1985 waren es 343 mit 17,1 Mrd. Dollar (derzeit 34,2 Mrd. DM) Gesamtwert.

> Unternehmensmakler an der Wall Street werden mit Transaktionen nabezur überschwemmt, und manche müssen lukrative Aufträge mangels Personal zurückweisen. Bei Merrill Lynch, dem führenden Maklerunternehmen, ist zu hören, daß die leiten-den Partner oft mehrere Übernahmen zugleich absertigen. "Was sonst Wochen in Anspruch nahm, müssen wir heute in ein paar Tagen erledigen, um den Steuertermin nicht zu verpassen", klagte ein Merrill-Lynch-Spe-

Die Umwälzungen in der amerikanischen Unternehmenswelt lassen nich in allen möglichen Formen beob-

dpa/VWD, New York achten. Die einen verschaffen sich an der Börse Kontrolle über einen Konkurrenten. Dabei tut das Management des Übernahmeobjekts meist alles, um die Pläne des Eindringlings zu durchkreuzen. Andere ändern im Einvernehmen mit dem Management die Besitzverhältnisse.

Wieder andere Firmen krempeln ihren Betrieb von Grund auf um, veräußern Unternehmensteile, kaufen ene Aktien zurück, um im Kahmen solcher Restrukturierungen den Börsenwert der Gesellschaft anzuheben. Ein Musterbeispiel dafür ist die Celanese, deren Aktie sich seit Ende 1984 im Zuge der Neuordnung mehr als verdreifacht hat. Entsprechend hoch war für Hoechst auch der Kaufpreis.

Einige Unternehmen nennen die ab 1. Januar in Kraft tretende Steuerreform als Hauptgrund für ihre Entscheidungen. Im Oktober zum Beispiel gab SFN Companies den Verkauf von zwei ihrer Verlagsbäuser an Time Inc. und International Thomson Organisation Ltd. für 790 Mill. Dollar bekannt. Wenn unsere Steuerschuld nicht so hoch gewesen wäre", sagt SFN-Chef Jack Purcell, "hätten wir

nicht so hastig gehandelt". Das neue Steuergesetz ist sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer ein Grund, noch vor dem Ende des Jahres 21 handeln. Interessant für den Erwerber ist das schnelle Zuschlagen deshalb, weil die Wirtschaft vom 1. Januar an auf die Gutschrift von sechs bis zehn Prozent für Investitionen verzichten muß. Aktionäre, die ihre Anteile noch in diesem Jahr verkaufen, zahlen weniger Kapitalertragssteuer als im nächsten Jahr.

### Amerikanisches Engagement in drei Jahren verdaut

Finanzierungspaket für Firmenkäufe in den USA schon geschnürt - Ertragskraft bewegt sich weiter auf hohem Niveau

DOMINIK SCHMIDT, Götersleh Der Erwerb des US-Verlagshauses Doubleday und der Musikaktivitäten von RCA durch die Bertelsmann AG wird von dem Gütersloher Medienkonzern als eine "historische Chance" begriffen, die genau der Unternehmensstrategie entspricht. Mit der systematischen Suche nach geeigneten Projekten in den USA, so Bertelsmann-Vorstandschef Mark Wössner, sei bereits 1985 begonnen worden. Wer international erfolgreich am Medienmarkt operieren wolle, brauche ein starkes Standbein in den USA.

Das zeitliche Zusammentreffen der beiden Akquisitionen - mit dem Abschluß der Verträge wird Anfang Dezember gerechnet - wirke natürlich belastend, meinte Wössner. Dies gelte aber mehr für den Arbeitsaufwand als für die finanzielle Seite. Finanzvorstand Hermann Hoffmann beziffert den benötigten Finanzrahmen auf 850 Mill, Dollar, Probleme bei der Mittelbeschaffung gebe es nicht. Bertelsmann verfüge über liquide Mittel von 800 Mill. DM. Umgerechnet 250 Mill. Dollar davon seien für die US-Engagements "greifbar", Weitere 200 Mill. Dollar fließen aus einer bereits aufgelegten US-Anleihe zu; an Bankendar-

300 Mill Dollar aufgenommen. Die restlichen 100 Mill. Dollar stammen aus Genußkapital, das in Kürze in den USA emittiert wird.

Wössner geht davon aus, daß beide Projekte "in drei Jahren verdaut" sind. Dies gelte auch für die Entwicklung der Eigenkapitalquote, für den Schuldentilgungsfaktor und die Genußkapital-Verzinsung. Vorgesehen sind 160 Mill. DM Abschreibungen pro Jahr, Den Vorwurf, Bertelsmann habe speziell für Doubleday zu viel bezahlt, wies Wössner zurück. Zudem habe es drei ernsthafte Mitbewerber gegeben. Für das RCA-Musikgeschäft sei ein Kaufpreis von über 300 Mill. Dollar gezahlt worden.

Nach der Einbeziehung von RCA und Doubleday wird Bertelsmann in den USA einen Umsatz von über 3 Mrd. DM repräsentieren. Davon entfallen auf RCA 1,9 Mrd. DM und auf den Verlag 0.9 Mrd. DM. Der hohe Abschreibungsbedarf wird sich vor allem im Jahresüberschuß niederschlagen. Er wird im laufenden Geschäftsjahr 1986/87 (30. 6.) nach vorläufiger Rechnung auf 190 Mill. DM und 1987/88 auf 150 Mill. DM absakken. Mit dem Jahr 1988/89 (300 Mill.

lehen (bereits anfinanziert) werden DMO, so Wössner, wird der "Durchhänger" dann aber beendet sein. Mit den üblichen Attributen ("er-

folgreich und ertragsstark") kommentieren Wössner und Hoffmann die Entwicklung im Geschäftsjahr 1985/86. Der konsolidierte Umsatz nahm um 2,2 Prozent auf 7,61 (7,44) Mrd. DM zu. Bei Ausklammerung der Währungskurseffekte hätte sich ein Plus von fast neun Prozent errechnet. Das Auslandsgeschäft erreichte einen Anteil von 57 (58) Prozent Vom Gesamtumsatz entfielen auf Gruner + Jahr 2,43 (2,35) Mrd. DM, auf das Buchklubgeschäft 1,95 (1,86) Mrd. DM und auf die Verlage 1,14 Mrd. DM. Die Ausgliederung von Sonopress ließ den Umsatz der Druckbetriebe auf 1,52 (1,56) Mrd. DM zurückgehen. Den gleichen Effekt gab es beim Unternehmensbereich Musik und Video nach der Ausgliedenung der ausländischen Teile (410 nach 532 Mili. DM). Elektronische Medien verzeichneten einen Umsatz von 154

Höhere Steuerzahlungen und Gewinnausschüttungen führten zu einem Rückgang des Netto-Cash-flow um 14 Prozent auf 456 (531) Mill. DM. Der Jahresüberschuß dürfte bei 325 (337) Mill. DM liegen. Die Eigenkapitalquote erreicht 27,4 (27,3) Prozent. Das ursprüngliche Ziel von 28,5 Prozent wurde versehlt, weil die Erhöhung der liquiden Mittel auf 800 (400) Mill. DM bilanzwirksam wurde. Die Investitionen erreichten gut 400 Mill. DM. Hinzu kommen 300 Mill. DM an investitionsähnlichen Belieferungsrechten. Die Ertragskraft hat sich auf 760 (662) Mill. DM verbessert.

Über die Ergebnisbeiträge der einzelnen Unternehmensbereiche wollte Wössner keine detallierten Angaben machen. Immerhin sei jetzt aber auch die Sparte Musik/Video in der Gewinnzone (rund 20 Mill. DM). Ertragsstärkster Bereich sei Gruner + Jahr. Unter den Buchklubs zeige sich der französische Klub weiter in blendender Verfassung (Überschuß rund 200 Mill. DM). In der Bundesrepublik sei der Mitgliederschwund erheblich gebremst worden; die eingeleiteten Reformmaßnahmen würden jetzt zu wirken beginnen. Sorgen gebe es noch immer in England. Bei den Elektronischen Medien stehe Bertelsmann an der "Schwelle zum Durchbruch". In diesem Bereich seien bis 1988/89 Investitionen von 450 Mill. DM geplant.

## Ganz so flott wie geplant ist es mit

dem Wachstum der Tesa-Sparte der Beiersdorf AG, Hamburg, in diesem Jahr nicht vorangegangen. Der Einfluß der Dollarkurs-Entwicklung hat sich in Mark umgerechnet bremsend ausgewirkt, so daß mit einem Umsatzplus von zwei Prozent auf knapp eine Milliarde DM diese Grenze noch nicht überschritten wird. Kurt-Friedrich Ladendorf, für Tesa zuständiges Vorstandsmitglied von Beiersdorf, ist gleichwohl recht zufrieden. Zwar

Tesa klebte flott, aber weniger als

zunächst erhofft

Anzeige

Die STREIF AG informiert: Sicherheit für den Bauherm

Ein STREIF-Markenhaus kann auch dort Qualität nachweisen, wo sie der Bauberr nicht sieht. Denn STREIF garantiert aufgrund ständiger Guteüberwachung und strenger Prüfungen für jedes Markenhaus solide handwerkliche Qualität.

STREIF ist darüber hinaus der Bundes-Gütegemeinschaft Montageban und Fertighäuser e.K. Hamburg. angeschlossen, die permanent umfangreiche Gütekontrollen durchführt. Das außere Kennzeichen erfolgreicher Güteüberwachung ist bei allen STREIF-Häusern das Gütezeichen RAL-RG 422. Für den Bauherrn sollten nachweisbare regelmäßige Qualitätskontrollen ein wichtiges Kriterium bei der Wahlseines Hauses sein. Das gibt Sicherheit und schützt vor teueren Überræchungen.

Markenhäuser mit geprüfter Qualität – auch deshaib ist die STREIF AG in Europa einer der führenden Hersteller von Ein-und Zweifamilien-

stieg auch der Anteil des Umsatzes, den Tesa mit Industriekunden macht, nur um zwei Prozent auf 745 Mill. DM, aber die Geschäfte bei Sonderprodukten wuchsen mit einem Plus von sechs Prozent deutlich schneller als die übrigen Bereiche. Sonderprodukte sind zwar forschungsaufwendiger als andere Gebiete des großen deutschen Klebeband-Herstellers, sie bringen aber auch entsprechend bessere Gewinne. Dazu gehören Chipgurte für die Elektronikindustrie ebenso wie die Endlosklebung bei der Herstellung von Papier- und Folienbahnen.

Jüngstes Kind der Tesa-Forschung: ein laserbeschriftetes Folienschild, mit dem die herkömmlichen Metall-Typenschilder beispielsweise im Maschinenbau ersetzt werden können. Im Verpackungsklebeband-Bereich, der traditionellen Tesa-Domäne, spürt man dagegen sehr stark wachsenden Wettbewerb, zur Zeit vor allem aus Italien.

Im Consumer-Bereich wird in diesem Jahr weltweit ein Plus von drei Prozent auf 240 Mill. DM erwartet. Im Inland wird Tesa insgesamt rund 417 Mill. DM umsetzen, fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei wächst das Industriegeschäft (Anteil rund 300 Mill. DM) schneller als das Ver-

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Wachwechsel bei Esso

Hamburg (JB.) - Wolfgang Oehme (63), der seit 15 Jahren Vorstandsvorsitzender der Esso AG, Hamburg, ist, wird zum Jahresende ausscheiden und nach der Hauptversammlung 1987 den Vorsitz im Aufsichtsrat der Esso übernehmen. Zu seinem Nachfolger ist Thomas Kohlmorgen (58) bestellt worden, der dem Vorstand seit 1975 angehört und Stellvertreter von Oehme ist. Esso-Vorstandsmitglied Eckart Edye (61) scheidet ebenfalls zum Jahresende aus. Der Esso-Vorstand verringert sich damit von 5 auf 4 Mitglieder.

#### Auf Erfolgskurs

München (sz.) - Bei der auf Zeitschriften und Bücher des Elektronikbereichs sowie Software spezialisierten Markt & Technik Verlag AG, München, richten sich jetzt alle Hoffnungen darauf, zum Jahresende die Umsatzmarke von 100 (86) Mill. DM überschreiten zu können. Bereits die ersten neun Monate 1986 brachten. wie es im jüngsten Zwischenbericht heißt, ein Umsatzplus von 36 Prozent auf 82,8 (80,7) Mill. DM. Der Gewinn vor Steuern per Ende September stieg um 26 Prozent auf 7,7 (6,1) Mill. DM. Nach den bisherigen Erfahrungen sei das vierte Quartal üblicherweise besonders umsatzstark.

#### Fusion

Bielefeld (hdt.) - Die Druckerei und Buchbinderei Richard Dohse & Sohn ("rido"), Bielefeld, steigt schrittweise beim bisherigen Wettbewerber J. D. Broelemann GmbH & Co. KG ein. Damit wird es zu einer Fusion der beiden Kalenderhersteller am traditionellen Standort Bielefeld kommen. Zusammen mit zwei weiteren Unternehmen, der E. Gundlach KG und den Eilers-Werken, vereinigen sie etwa 65 Prozent der deutschen Kalender-Produktion auf sich. Dohse beschäftigt rund 330 Mitarbeiter, der Jahresumsatz liegt bei 40 Mill. DM. Umsatz und Mitarbeiterzahl bei Broelemano liegen nur wenig darunter.

#### Neues Kopierwerk

Hamburg (dpa/VWD) - Das japanische Unternehmen Konishiroku Photo Industries (Konica) wird für rund 20 Mill. DM in Lüneburg ein Werk zur Herstellung von Fotokopierern errichten. Ende 1987 sollen die ersten Geräte zusammen mit zukünftigen Neuentwicklungen für die Bürokom-

Anfangsphase werden in Lüneburg 100 Mitarbeiter beschäftigt. Geplant ist der Ausbau des Werkes auf "einige hundert" Arbeitsplätze.

munikation vom Band laufen. In der

#### Nachfrage gestiegen

München (sz.) - Von der sprunghaft gestiegenen Nachfrage nach Compact-Disc-Tonträgern und -Abspielgeräten profitiert zunehmend auch die Spritzgießmaschinen-Sparte der Münchner Krauss-Maffei AG. Mit einem Auftragsvolumen von über 80 Maschinen für die Herstellung von CD-Platten (etwa 40 sind bereits ausgeliefert) ist das Unternehmen nach eigenen Angaben inzwischen sogar zu einem der führenden Anbieter dieser neuen Produktionstechnik geworden. Weltweit seien derzeit insgesamt 400 bis 500 solcher Maschinen installiert oder bestellt. Den Wert einer kompletten CD-Herstellungslinie beziffert Krauss-Maffei auf 1,5 bis 2,0 Mill. DM. Und auch für die Zukunft rechen sich die Münchner noch gute Chancen aus, da bis 1900 die Produktionskapazitäten von derzeit rund 200 Mill. CD-Platten auf annähernd 1 Mrd. Einheiten erweitert werden

Bochum (dpa/VWD) - Die Krupp Stahl AG, Bochum, hat mit dem japanischen Stahlhersteller Nippon Metal Industry ein Forschungs- und Entwicklungsabkommen für das direkte Bandgießen rostfreier Stähle abgeschlossen. Die beiden Gesellschaften wollen damit die industrielle Anwendung der neuen Technologie, mit der Stahlband direkt aus der Schmelze hergestellt wird, beschleunigen. Weiterer Gesellschafter

Gemeinsame Forschung

Hannover (dos) - Die Gundlach & Sülter AG Neue Medien, Hannover, die sich mit der Beschaffung von Kapital für städtische Verkabelungsprojekte befaßt, hat ihren Gesellschafterkreis erweitert. Wie der Vorstand mitteilt, hat die BB-Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH, eine Tochter der Berliner Bank AG, 5 Prozent des Ende September um 5 auf 6 Mill. DM erhöhten Grundkapitals erworben. Mit der Hannover Finanz GmbH - die HDI-Tochter hält bei Gundlach & Sülter eine Schachtelbeteiligung sind jetzt zwei institutionelle Gesellschafter engagiert.

#### Aus diesem Gremium ausscheiden wird auch Detlef Wunderlich. Zu ih-

ren Nachfolgern sollen Alfons Titzrath, Vorstandsmitglied der Dresdner Bank, und Günter Völker, Vorstandsvorsitzender der Barmenia-Versicherungen, berufen werden. brauchergeschäft. Frankona Rück 1985/84 + 3,2 (42,6) + 1,1 (77,5)

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Arnsberg: Wolf-gang Schauerte, Schlosserei, Sundern; Bad Homburg: Kranz-Electronic KG, Steinbach/Ts; Haus Perfecta Bauges. Steinbach/Ts.; Haus Perfecta Bauges.
mbH; Bielefeld; GFB - Ges. f. Betonmaschinentechnik mbH; Braunschweig: Hans-Georg Wedekind;
Dortmund: Walbaum & Meermann
GmbH & Co. KG, Lünen; Düsseldorf:
Mobelhaus Frank GmbH; Nachl. d.
Georg Richard Andtole; Cubuk; Hannover: Nachl. d. Antonin Podrouzek,
Brunnenbauer; Herford: polima R.
Heemeier GmbH & Co. KG, Löhne 2;
Korbach: Maschineniabrik Schneider
GmbH; Waldbröl: PPB Print & Production Beratung GmbH, Nümbrecht.

### Versicherungsverluste mit Kapitalerträgen wettgemacht

Frankona Rück hat nur auf wenigen spezialisierten Märkten die Wachstumsmöglichkeiten wahrnehmen können

DANKWARD SEITZ, München Mit einem wesentlich stärkeren

Wachstum der Prämieneinnahmen als zuletzt auf dann erstmals einiges über 1,5 Mrd. DM rechnet die Frankona Rückversicherungs-AG, München. für das laufende Jahr. Allerdings ist dabei nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Achim Kann eine sehr differenzierte Entwicklung des Versicherungsgeschäfts zu verzeichnen. Während sich nämlich Prämienerhöhungen vor allem in der Haftpflicht positiv auswirkten, verharrten die Sätze für industrielle Risiken dagegen weiterhin auf einem "zu niedrigen" Niveau. Doch vom bisher "wesentlich günstigeren" Schadenverlauf gesehen, erscheine vorsichtiger Optimismus angebracht, daß das versicherungs-technische Ergebnis diesmal besser ausfallen wird als im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Daß das Prämienwachstum 1985/86 (30. 6.) relativ bescheiden ausfiel, begründete Kann zum einen mit dem

"generell geringen Angebot zu akzeptablen Ertragschancen". So habe man nur auf wenigen spezialisierten Märkten (Kredite, Luftfahrt) Wachstumsmöglichkeiten wahrnehmen können. Zum anderen sei zu berücksichtigen, daß allein durch die gesunkenen Wechselkurse von Dollar und Pfund ein Plus von etwa sechs Prozent verloren gegangen sei, was auch in dem gesunkenen Auslandsanteil zum Ausdruck komme.

"Nicht zufrieden, obwohl die Frankona in Relation zu anderen Rückversicherern noch ganz gut dasteht", zeigte sich Kann mit dem versicherungs-technischen Ergebnis. Obwohl in wichtigen Sparten Verbesserungen erzielt worden seien, kamen diese vor allem wegen des "betrüblichen" Verlaufs bedingt durch Großschäden und der permanenten Untertarifierung in der Feuerversicherung (30 Prozent Anteil am Bestand) nicht

Die Kapitalerträge von Brutto 124

(116) Mill. DM erlaubten es, diesen Verlust auszugleichen und neben einer höheren Schwankungsrückstellung noch 27,6 Mill. DM den versicherungs-technischen Rückstellungen zuzuführen. Aus dem Jahresüberschuß von 7,0 (4,6) Mill. DM soll zur unveränderten Dividende von zwölf Prozent ein Bonus von zwei Prozent zum 100jährigen Firmenjubiläum ausgeschüttet werden. Weiter wird der Hauptversammlung (15. Dezember) vorgeschlagen, nach der jungsten Kapitalerhöhung auf 85,5 (57) Mill. DM wieder ein genehmigtes Kapital von 30 Mill. DM zu schaffen.

Nicht mehr am Frankons-Grundkapital beteiligt ist seit einiger Zeit die Vereinigte Haftpflicht Versicherung (VHV), Hannover, die ihren Anteil von 12,6 Prozent - unverändert gut 53 Prozent hält der Gerling-Konzern – verkauft hat. Aus diesem Grund wird auch VHV-Vorstandsmitglied Hans-Joachim Scherzberg sein Aufsichtsratsmandat

41,3 (42,5) 1119,4 + 1,1 76,0 (77,5) 749,2 - 1,4 -45,4 (-39,6) 1106,1 +16,2 58,0 -15,5 Aufw I Vers. - Falle Vers. - techn. Brgebn. \(^1\) Kapitalanlagen \(^1\) Kapitalerträge \(^1\) in % der Nettoprämie 1952/83 1981/82 Vers.-techn, Ergebn. Vers.-techn Rückst. Garantiemittel Betriebskosten

Netto-Pramie 1)

bstbehalt (%)

- 4,1 181,3 198,5 29,8 17,2 <sup>1</sup>)Bruttopräme minus Rückversicherungs-beiträge; <sup>2</sup>) nach Zuführung von 19,0 (10,0) Mill DM zu den Schwankungsrückstellungen und vor Abzug d. Aufwendungen f. eigene Verwaltung; <sup>3</sup>) ohne Depotforderungen; <sup>4</sup>)

## LEHNDORFF VERMÖGENSVERWALTUNG



### 'Altes Klöpperhaus'

modernisiertes Geschäftshaus in Hamburg's City

- 5,5 % p.a. Ausschüttung, ansteigend bis auf 7,1 % p.a. in 1996
- 6,0% p.a. nach Steuern (50% Progression) langfristig (Denkmalschutz - Sonderabschreibung)
- Kommanditbeteiligung ab DM 20.000

Fordern Sie ausführliche Unterlagen an:

Lehndorff Vermögensverwaltung
Dorotheenstraße 64 Widenmayerstraße 28

D-2000 Hamburg 60 D-8000 München 22 Telefon (040) 27077-0 Telefon (089) 228 3147

#### Daimler stockt das Grundkapital weiter auf

a. Stuttgart

Die DaimlenBenz AG Stuttaun erricht ind Grundbaphal unter Itare. uprati Tahmie eines Teilhetrage des Fie III i DM betragenden behehmig-ten III ist in die 1765 Mas auf giff I Nico I si ourel. Acagabe seces im abut have lakther. Diede herdeth we-L. Uite benmer nittelt van Aftonamed of Lethelmood little Ausgetetre - con 150 DM je 50-DM-Aktie collection und and Dr. das Ge-Considerant Programme dividences be-

Die Flagsteierhöhung, an der ein Honserfram under Fundung der Deutschen Bonk mitvarkt, soll big zum



#### Japanische Autos

Kampilan im Markt of pla Tabox och tanck. Not i de en diesem Jahran Tradiciphane servas? 3.1. Go in distinguity in a reconstruction of the worlds, but any lapan. Was incertainty for the control of the most control of the contro agratical Assessors 1

#### Professor Julius Hackethal.

den ansakere Cherery in and 65 Johns de ja dilegt. De no Greiff aus der Hamt, de QUICK halt Junge. un. Ant and Reneil jelost musch Ruet renea auf emolge und Millert ige seines hewagen Lebens Contrace

Frankfort am Main Toglock wern ein en Abrochnunge erkeht der Ban, en 214 Millarden Mark den Besteht Wie erommt die Stagt um Mein die dieser meerefeen en the dance hang direct OUICE blocks hinter di-gigner and Fall adender to other direct and erflect thren out. Frem outs file to



Jahresende erfolgen, die Zeichnungsmet für die jungen Aktien läun in der Zeit vom 5. bis zum 19. Dezember 1086. In diesem Jahr hat Daimler-Benz bereits eine Kapitalerhöhung an: 248 Mill. DM durch Umwandlung r en Rocklagen durchgezogen, um so-- the es Financches Edzard Reuter formulierte – Junser Grundkapital an i die neue Struktur anzupassent, Für des Geschaftsjahr 1985 war eine von 10.56 auf 12 DM erhöhte Dividende zuzüglich eines Jubiläumsbonus von 2.50 DM je 50-DM-Aktie ausgeschuttet worden.

### Abschied von der Strategie des dritten Standbeins

Batig will sich von Pegulan trennen - Neuer Schwerpunkt ist der stark wachsende Markt für Formteile aus Kunststoff

JAN BRECH, Hamburg Die Batig Gesellschaft für Beteilisongen mbH. Hamburg, die als Hoiding für alle deutschen Interesten des pritischen BAT-Honzerns fungiert. will sich von der Peguian AG, Frankenthal, trennen Den Vernehmen nach gibt es drei Interessenten das dem europäischen Ausland. Die Verhandlungen sollen relativ weit gedieher sein.

Die Peaulan AG, die von der Batig 1976 mm großen Expansionserwartungen ubernommen wurde, setzt rand 750 Mill DM um and schreibt schwarre Zahlen. Ob Batig zunächst nur einen Partner aufnimmt, oder sich von Pezulan ganz trennt, ist öfien, Strategisch durite für die Hamburger Helding ein vollstandiger Verkauf Priomát haben.

Zum Verkauf sieht femer die Hüppe GmbH. Oldenburg, die erst vor wenigen Jahren in die Fegular, AG integnett, dann aber wieder ausgeghedert viorden ist. Hüppe setzt rund 300 Miii. DM mit den Sparten Badzubenör teinschließlich der Firma Schook), Sonnenschutz und Raumtrennung em. Während der Badbe-

MEINZ HILDESRAMDT, Dublin

Whiskey, die nationale Spirituose

der iden, vord von ihnen nachvietslich

burelts seit grouer Verzeit bergestellt.

- programphich Utsce Beathar ge-

nannt, the lübersetzt . Wasser des Le-

bens il Vermittien wurde dieses stark.

alkoholigene Getrünk ebensolange

auch selien gelegentlich mit Milch

vermischt oder nich Sahne. Aus die-

sent Hausgetränk eine weltweit ak-

zeptieme, erroigreione Spirituosen-

Specialitat gemucht zu haben, ist das

Verdienst der neutigen Generation.

ger Jahre den Irish Gream Liqueur,

ein Produkt, zuerst nur für den heami-

schen Markt gedacht. Die Kunst, zwei-

so gegensätzliche Komponenten wie-

Whiskey and Sahae at einem aroma-

tischen Getränk zu vermischen, ist

dabei nach wie vor streng gehütetes

Geneimnis. Hergestellt wird dieses

Produkt seit 1974 durch die R. & A.

Batieys & Co. Ltd., Dublin, Tochter-

gesellschaft des Handelsunterneh-

mens Gilbeys of Ireland Group Ltd.

Dieses über gehört zum britischen

Getränkekonzern International Di-

stülers & Vintners (IDV), der nicht

nur finanzielle Mittel, sondern auch

ein erhebliches Know-how im Marke-

tingbereich zur Verfügung steilte.

Sie entwickeiten Ende der suchzi-

reich rentabel ist, sind die Sparten Sonnenschutz und Raumtrennung defizitär. Im vergangenen Jahr dürfte Hüppe rund 10 Milli DM Verlust gemacht haben.

Vorgeschen ist, die drei Bereiche getrennt zu verkaufen. Für die Sparte Badzubehör (vor allem Duschtrennwänder ist mit dem US-Konzern Masco offenbar bereits ein Käufer gefunden worden. Bei den beiden anderen Bereichen schwebt der Batig vor. sie an das jeweilige Management abzugeben, die die Firmen weiterführen könnten. Da aber auch andere Seiten Interesse angemeldet haben, bleibt abzuwarten, welche Lösung die Batig realisiert.

Mit dem beabsichtigten Verkauf von Pegulan und Hüppe nimmt die Batig Abschied von der Strategie, die Heimausstattung neben Tabak (BAT) und Dienstleistungen (Horten) als dritten Geschäftszweig international auszubauen. Neue Zielrichtung ist statt dessen der stack wachsende Markt für Formteile aus Kunststoff.

Aus der Pegulan AG wird deshalb zum Jahresende die Peguform-Werke GmbH ausgeglieden und in die Ba-

"Wasser des Lebens" mit Sahne verfeinert

Ein Absatz von jährlich rund

100 000 Kisten mit je zwölf Flaschen

wur das Planziei der neugegründeten

irischen Firma. Lediglich 8000 wur-

den im ersten Jahr abgesetzt, aber

dann ging es schnell aufwärts. Inner-

hair eines Jahrzehnts wurde weitweit

eine Spitzenposition erreicht. Zwar

ist Likör, der Spirituosenbereich.

dem auch Irish Cream augerechnet

wird, am weltweiten Spirituosenab-

satz von rund einer Milliarde Kisten

nur mit fünf Prozent beteiligt, aber zu

diesen 50 Mill. Kisten steuerte Baileys

mit seinem Produkt 1985 immerhin

2.4 Mill. Histen bei. Mit einem Ge-

samtabsatz von fast 30 Mill. Flaschen

und einem wertmäßigen Umsatz von

rund 100 Mill, irischen Ptund ist "Bai-

stärkste Likörmarke der Welt.

leys Original Irish Cream<sup>\*</sup> heute die

Selbstverständlich sind solche

Spitzenumsätze nur durch erfolgrei-

che Exportaktivitäten zu erzielen.

Zum größten Markt mit einem Absatz

von rund zwölf Mill. Flaschen jähr-

lich entwickelte sich für Badeys die

USA, bei ihrem hohen Anteil an Ein-

wohnern irischer Abstammung nicht

verwunderlich. Mit immerhin mehr

als vier Mill. Flaschen begt Großbri-

tannien auf Platz zwei, vor Kanada

tig-Tochtergesellschaft Europlast-Formteile GmbH eingebracht. In dieser Gesellschaft hat Batig bereits ihre Auslandsbeteiligungen Manducher (Frankreich) und İnerga (Spanien konzentriert. Die Europiast-Gruppe dürhe 1987 in eine Umsatzgröße von

650 Mill. DM hineinwachsen. Die strategische Neuorientierung der Batig ist Teil eines Maßnahmegakets, mit dem die 1985 deutlich erkennbar gewordenen Schwächen der Gruppe behaben werden sollen. Dem Ziel, das Geschäft der angeschlossenen Gesellschaften zu stabilisieren. ist die Hamburger Holding 1988 offenbar näher gekommen. Die BAT Cigaretten-Fabriken GmbH werden trotz weiterer Verluste von Marktanteilen ein erheblich besseres Ergebnis als 1985 vorlegen.

Bei der Horten AG, an der Batig mit 51 Prozent beteiligt ist, sind die angegliederten Geseilschaften Peter Hahn und Dogmoch Ypsilon abgesto-Ben worden. Beide zusammen hatten das Horten-Ergebnis 1985 mit 45 Mill DM belaster. Das operative Baug-Ergebnis, das 1986 von der BAT. Herten, Pegulan und Europiast gespeist

Zwischen die letzteren Mätkte im

englischen Sprachenraum hat sich lie-

zwischen jedoch der deutsche Markt-

geschoben. Hier werden Baileys- Pro-

dukte bereits seit 1879 angelichen:

nach einigem Auf und Ab ging der

Vertrieb 1982 über an die Roland

Marken-Import KG, Bremen, an der

neben dem Weinhaus Reidemeister &

Ulrichs auch Baileys britische Hutter

Inzwischen entwickelte sich die in-

sche Spezialität für die Bremer zu

einem ausgesprochenen Erfolgspro-

dukt, von dem im kaifenden Jahr et-

wa owei Mill. Flaschen abgesetzi vier-

den dürften, Insgesamt hat die Zald.

der in die Bundesrepublik eingeführ-

ten Flaschen bereits die Zenn-Mill.

Marke überschntten. "Wir sind mit :

dieser Spirituose bereits aus der Spe-

zialitäten-Ecke heraus und haben uns "

damit im teils stagnierenden, teils so-

gar rückläufigen Spirituosenmerkt

voll durchgesetzt", sagt Roland/Ge-

schäftsführer Rolf Meyer-Lübeke.

Sein Ziel für die nächste Zukunft ist

ein Jahresabsatz von drei Mill. Fla-

schen, und genau darauf is, die neue

Werbung mit einem ausgesprochenen

TV-Schwerpunkt ausgenichtet.

Mill. Flaschen.

IDV beteiligt ist.

wird, dürfte sich insgesamt um 50 bis 70 Prozent verbessern, 1985 hatte die Holding bei 8.57 Mrd. DM Umsatz nur 42 Mil! DM Gewinn ausgewiesen. Die Rendite sank auf magere 0.8 Prozent.

Als zelöst werden bei der Batig schließlich die Managementorobieme gesehen, die sich durch den Weggang on Dieter Vogel (Pegulan) und Bernd Hebbering (Horten) ergeben hatten. Deren Nachfolger Thomas Ries (Pegulan) und Heinz Garsoffsky (Horten) sind offenbar über Erwarten gut eingeschlagen. Aufgefrischt werden soll der BAT-Vorstand, dessen Vorsitzender Dieter von Specht Anfang 1987 aus Altersgründen ausscheidet, und der Holding-Vorstand selbst, dem gegenwärtig nur Harald Erichsen und Eperhard Scheffler angehören.

Bis zum Jahresende soll die um Heimausstattung bereinigte Struktur stehen, die als "bessere Mischung" angeschen wird. Expansionsfeld neben der Europlast-Gruppe bleibt die Sparte Dienstieistungen, auch wenn bei den hochgesteckten Plänen in Sathen finanzialler Dienstleistungenzurzeit Funkstille herrscht.

#### Deckel: Dividende bereits gesichert mit zwei Milli, und Australien mit 1.6

Begünstigt durch das positive Konjunkturklima ist es der Münchner Werkzeusmaschinenfabrik Friedrich Deckel AG gelungen, den Erfolgskurs der vergangenen drei Jahre auch ut den ersten neun Monaten 1986 fortcusetoan. Bis zum Jahresende dürfte: das Umsatzziel von 550 (471) Mill. DM erreicht werden. Widerspiegeln wird zion diese günstige Entwicklung, wie der Vorstand im Aktionärsbrief senreibt, auch im Ertrag, denn bereits jetzt ist idie Dividendenzahlung für das isufende Jahr gesichert". Für 1935 waren 6 DM je 50-DM-Aktie auf ein Grundkapital von 60 (inzwischen: 60 Mill. DM ausgeschuttet worden. Mit einem Umsatzplus von 23 Prozent auf 329 (238) Mill. DM per Ende September wurden die hohen Planvorgaben des Vorstands voll eingehalten. Auch der Auftragseingung stieg auf 409 (359) Mill. DMI.

#### Ymos plant hohe Investitionen

dps VWD, Frankfurt

Die Ymos AG, Obertshausen, will im Geschäftsjahr 1986 87 (30. Juni) rund 120 Mill. DM investieren. Dabei soil vor allem das neue Werk in Strau-Ung für die Festigung von Teilen für ite Innenausiatiung von Personen wagen erweitert werden. Wie das Unternehmen weiter mittellte, ist der Umsatz im vergangenen Geschäftsjuhr um 8.5 Prozent auf 580 Mill. DM yestiegen. In diesem Jahr will Ymos noch einmai rund 4) Mill. DM zulegen. Der Umsatz mit Auto-Teilen er-höhte sich um 4,2 Prozent auf 428 Mill. DM. während das Geschäft mit Verschiüssen für Hausgeräte und Sanitärsimaturen um über 22 Prozent auf 45 Mill. DM unzog und der Werkzeugumsatz sich auf über 40 Mill. DM verdoppelte. Der Jahresüberschuß kietterte um 13 Prozent auf rund 8 Mill. DM. Das mehrheitlich in Fami-Benbesitz befindliche Unternehmen produciert detteit in vier Werken und beschaftigte am 50. Juni 5393 (5252)

#### tiert der US-Chemiekonzern DuFont de Nemours. Wilmington Delaware. auf der Düsseldorfer K '86 unter dem Handelsnamen "Arylon" eine neue Produktfamilie technischer Kunst-Der bislang weltgrößte Chemie-

Kunststoff ist im Vermarsch

J. G. Düsseldorf

Or Auto-, Elektro- oder Ver-

brauensgüterindustrie bis hin zu

Sport-Freizeltartikelm überall worde

das neue Produkt den Ersatz von Me-

tali. Glas und anderen herkommli-

chen Werkstoffen beschleumgen. So

und mit dem Anspruch, einen weite-

ren "Durenbruch in der Kunststoff-

technologie" erzielt zu haben, prasen-

konzern, auch in der Bundesrepublik mit einer 2.5 Mrd. DM Umsatz schweren Tochter präsent, im 1985er Weltumsatz von 29.5 Mrd. Dollar allerdings knapp zur Halfte aus Energieaktivitäten (vor allem Öl) gespeist, preist so einen weiteren Innovationssenritt seiner Kunststoffproduktion im angestammten Polymerbereich. der 1985 rund 3.5 Mrd. Dollar zum

DuPont präsentiert auf der K '86 neie Produktfamilie Weltums, Z beisteuerte. Als vorers: einziger 'roduzent der Weit könne man nur lank neuer Produktionsterfahren Filyarylate, ein bisher hier hochweriges, aber zu teures. Proaukt, un reichlich ein Fünftel oufger als oet alen (kleinen) Konkurrenen als stablen, temperatur- und witterungsbetändigen Werkstott aufür praktiste jeden Lebensbereichstanbielei. Die gullen Worte zu cheser Inhova-

- 1.1

then impektor technische Kunststofie, der weitweit mit reichlich acht Fragen jahrlicher Wachstumsrate derzeit Spitzenreiter im Kunststoff-Vormusch ist, begleitet DuPontauch mil Taga. Im Kongernbetrieb Chanamoga lennessee wurde die vorherige Priveser-Faserproduktion auf Polyary late umgesteilt. Die Jahreskapazitat vo: 7000 : üpertrifft da bereits que be: de: Konkurrenz weltweit vorhandene Capazität. Noch Größeres und not der Aussicht auf weitere Produktverbeitigung kündigt der Konzern für die rahe Zukunft an.

#### Klima im Handel hellt sich auf Creditreform-Umfrage: Nur 20 Prozent pessimistisch

dua VWD, Köin

Die bundesdeutschen Groß- und

Einzelhandelsunternehmen beurteilen ihre Geschäftslage derzeit wesent-Ech günstiger als noch vor einem Jahr. Das ergab eine Umtrage des Verbandes der Vereine Creditreform. Neuss, bei 5000 Betrieben aus 28 Wirtschaftsbereichen. So beurteilten 28.2 (1985: 19.1) Prozent thre Situation als gut oder gut bis befriedigend. Weniger als 20 Prozent schätzten ihre Lage pessimistisch ein.

Allerdings bestehe noch immer ein konjunkturelles Ungleichgewicht zwischen Handel und industriellem Mittelstand, Letzterer habe seine Lage bei einer Creditreform-Untersuchung zu über 50 Prozent als gut oder gut bis befriedigend angegeben, hieß

Die Belebung im Handel habe sich jedoch noch nicht im gleichen Um-

fang auf die Umsätze ausgewirkt. So berichteten 55.3 Prozent der Berriebe uper sen Jahresbeginn unveranderte. oler går gesunkene Umsätze. -

Sorgen bereiten weiterhin eine ungünstige Ertragslage und erhebliche Forderungsausfälle. An den voraussentlich 14 000 Insolvenzen im Jahr 🛎 1936 werde der Handel wohl 25 bis 26 Prozent stellen, im Einzelhandel rechnet Creditreform mit 2000, im Großhandel mit 1500 Pleiten, etwa diei Prozent mehr als 1985.

Dennoch dürfte das insgesamt fr-undliche Klima im Handel nicht nur anhalten, sondern allmählich auch auf die bisher noch nicht begünstigten Bereiche übergreifen. Die Mehrzahl der Betriebe erwarte innerhalb des pächsten halben Jahres eine zumindest gleichbleibende Kaufber-itschaft. Mehr als ein Drittel erwarteten steigende Umsätze.

### Geburt eines Marktführers

Computer-Kooperation zwischen Siemens und BASF

Wb. Frankfurt Nun sind sie sich einig: Der Che-

miekonzern BASF und der Elektrokonzern Siemens legen ihre Aktivitäten im Bereich der IBM-kompatiblen Großcomputer zusammen und werden so großter europäischer Anbieter in diesem Markt. Damit ziehen beide die Konsequenz daraus, daß die hohen Fixkostenblöcke im Großrechnergeschäft - für Service und Vertneb - eine breitere Installationsbasis erfordern als sie jeder der beiden

Partner derzeit vorweisen kann. Siemens wird etwa zehn Prozent seiner insgesamt rund 5 Mrd. DM Geschäftsvolumen in der Datentechnik einbringen, die BASF 600 Mill. DM Das Joint-venture der beiden bisherigen Konkurrenten soll in Form einer GmbH (Stammkapital: 80 Mill. DM) mit Sitz in Mannheim gegründet wer-

Der für 1987 geplante Umsatz von deutlich über 1 Mrd. DM\* (Rolf Brillinger. Geschäftsführungs-Vorsitzender der noch namenlosen Gesellschaft) soli zu mehr als der Hälfte aus dem Ausland stammen, überwiegend aus Europa, aber auch aus Südamerika. Nahost und Südafrika. Von den weltweit rund 1000 Mitarbeitern wird gut jeder zweite im technischen Kundendienst beschäftigt sein.

Den zusammen 3000 Kunden in zehn Ländern, bei denen insgesamt etwa 650 Großrechner und 30 000 Peripheriegeräte installiert sind, wird die gewohnte Angebotspalette zur Verfügung stehen: große und mittlere Computer (ab 250 000 Dollar Kaufpreisi, Peripheriegeräte (Platten- und Magnetbandspeicher, Drucker) sowie Dienstleistungen für Hard- und Software. Beide Mütter setzen dabei auf Ergänzungen sowohl in regionaler Hinsicht als auch im Programm.

Wenn auch die neue Gesellschaft freie Hand bei der Wahl ihrer Bezugsquellen hat so soll doch vorerst an den bisherigen japanischen Lieferan-ten (Fujitsu bei Siemens, Hitachi bei BASF) festgehalten werden. Ein Lizenzstreit zwischen Fujitsu und IBM um die Betriebssystem-Software, von dem auch Siemens betroffen war. wird die gemeinsame Tochter nicht berühren: Sie wird ihre Rechner - wie bisher schon bei der BASF üblich ohne Betriebssystem anbieten.

#### Brasilien schwört auf Privatinitiative Ausländische Firmen haben dem Präsidenten aufwendige Investitionspläne vorgelegt

bestärkt wird der Präsident durch; kreislaufs, investiert. Bis zum Ab-

HEINZ HECK. Bonn Die brasilianische Regierung hat nicht die Absicht, die Gesetzgebung

für Auslandsinvestitionen zu andern. Das erklärte Staatspräsident Jose Sarney in einem Gesprach mit deutschen Journaliston in Brasilia, Angesichts der jüngsten Meldungen über den sich verstärkenden Abiluß ausländischen Kapitais lügte er hindu. kein brasilianischer Präsident von ihm habe sich je so "emphatisch" für

Seine Haltung untermauerte Sarney such mit politischen Argumenten: Ine Erfahrung der letzten 20 Jahre belege, daß bei eingeschrankter wirtschaftlicher Freiheit auch die politische Freiheit abgenommen habe. Die Formel für Brasiliens Entwicklung bastere auf wirtschaftlicher Privatinitiative und politischer Preiheit.

Auslandsinvestitionen eingesetzt.

. Wir haber, seit 30 Jahren ein Gesetz für Auslandsinvestitionen, das minedenstellend gearbeitet hatt, betente et. Et gebe keine Vorschläge, Cleses Gesetz zu andern. Allerdings haber: cile am 15. November zur Wahl stehenden Parteien solche Ankündigungen gemacht.

#### Rezession überwunden

Die Ursache für den zu beobachtenden Kapitalabflaß - die Zentralbank rechnet für 1986 mit einem Negativsalde von 760 Millionen Dollar – sei Melmehr, so Samey, die "schwerate Regession\* der letzten Jahre. Seit 1960 set doher ein verringenes Investitionsinteresse buch ausländischer Firmer, zu beobachten. Für ihn besteht jedoch kein Zweisel, daß die Im estoren jetat - nach der Überwindung der Recession - wiederkehren. Das gehe natürlich nicht von heute auf morgen. In diesem Optimismus jüngste Gespräche mit Chefs auslandischer Großkonzerne, darunter Bayer. Volkswagen, Kodak und Monsanto, die ihm Investitionspläne in Hohe dreistelliger Millionen-Dollar-Beträge angekündigt hätten.

Mit Blick auf seinen für 1987 geplanten Deutschland-Besuch nannte Sarney die Bundesrepublik "einen der wichtigsten Partner in der Welt-, Er wolle mit seinem Besuch die Beziehungen festigen. Es gebe aber "keine Reibungen". Die Zusammen-arbeit auf vielen Feldern sei glanzend. Die Bundesrepublik habe unter anderem Kredite und technische Hilfe in großem Umfang gewährt.

Samey bekräftigte sein Bekenntnis zum Ausbau der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Das deutsch-brasilianische Abkommen hierüber sei von außerster Wichtigkeit, "Brasilien als achtgrößte Wirtschaftsmacht der Welt kann sich nicht den Luxus leisten, auf die Beherrschung einer so wichtigen Energiequelle zu verzichten." Vor allem die finanziellen Schwierigkeiten Brasiliens hätten die Realisierung des Abkommens er-

Nach heutigen Erwartungen zum Beispiel des Nuclebras-Präsidenten Licinio Seabra wird sich die Inbetriebnahme der beiden ersten von der Kraftwerk Union (EWU) gelieferben Kernkraftwerke (Angra 2 und 3) von ursprünglich 1983 und 1984 auf voraussichtlich 1992 und 1995 verzögern. Jedoch fehlt noch die Entscheidung über die erforderlichen Mittel.

Nach Angaben Seabras hat Brasilien bisher rund 4,8 Milliarden Dollar in die mit dem Programm verbundenen Vorhaben, also die Kraftwerke ung den Aufbau des Kernbrennstoff-

schluß seien schätzungsweise weitere rund 2.5 Milliarden Dollar erforderlich. Angesichts der erheblichen Verzögerungen und der dadurch erhöhten Finanzierungskosten rechnet man für Angra 2 mit etwa 3000 Dollar je Kilowatt installierter Leistung.

Beim Bau weiterer Kernkraftwerke, über die nicht vor 1989 entschieden werden dürfte, wird mit Investitionen zwischen 1500 und 1800 Dollar je Kilowatt gerechnet, vorausgesetzt. daß die diesmal eingetretenen Verzögerungen vermieden werden.

#### Technik macht Fortschritte

KWU-Cher Klaus Barthelt erklärte a zur nuklearen Zusammenarbeit mit Brasilien: "Wenn uns alles, was jetzt leider passiert ist, vorher bekannt gewesen wäre, hatten wir es trotzdem gemacht." Er würdigte den erheblichen Technologietransfer von der Bundesrepublik nach Brasilien und nannte beispielhaft die Tatsache, daß deutsches Personal inzwischen auf einem brasilianischen Simulator für den Einsatz in deutschen Kernkraftwerken ausgebildet werde. Ein deutlicherer Beweis sei nicht vorstellbar.

Die brasilianische Industrie sei neute in der Lage, für das nächste Kernkraftwerk (also nach Angra 3) etwa die Hälfte der erforderlichen Bauteile selbst herzustellen. Damit erringere sich auch der Devisenbedarf. Allerdings brachte Bartheit im Gespräch mit Seabra seine Sorge ber die Abwanderung brasilianischer Fachleute zum Ausdruck, Zahlreiche Ingenieure hätten gekündigt egen schlechter Bezahlung und ween der Unsicherheit über die Zo-

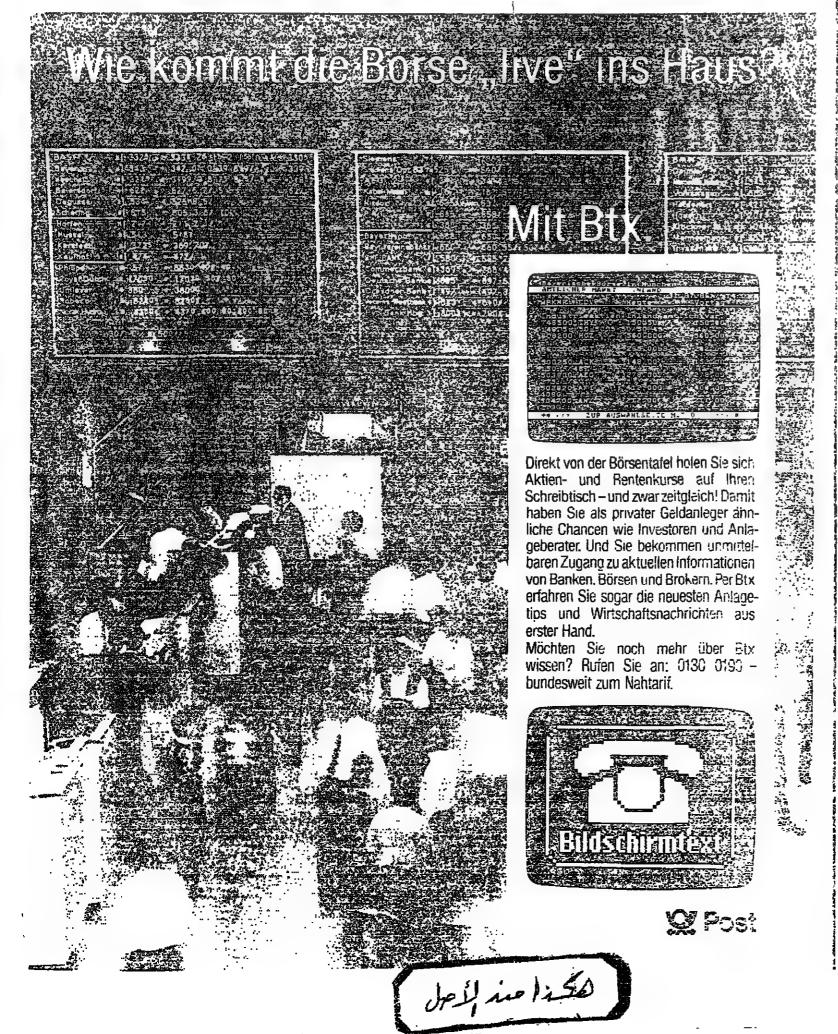



## Das erste Radio, das automobil ist.

Das erste Autoradio, das in Europa eingebaut wurde, war schon von Blaupunkt, einer Tochtergesellschaft von Bosch.

rkttührers

mitiative

Von Anfang an war dabei den Technikern klar, daß ein Radio beim Lenken nicht ablenken darf:

Der erste Blaupunkt Auto-Super besaß eine Fernbedienung vom Lenker aus, wenn auch eine mechanische über biegsame Wellen.

Seit 1970 hat Blaupunkt dann das Autoradio zu einem wesentlichen Faktor der Verkehrssicherheit gemacht.

Blaupunkt begann auf Anregung des ADAC, das Verkehrsfunk-System ARI zu entwickeln. Es wurde vier Jahre später von allen deutschen Rundfunkanstalten übernommen.

Ein gutes Autoradio hat heute Travel-ARI mit zwei Empfangsteilen. Eins zum Radiohören. Und eins speziell für Verkehrsdurchsagen, die sich automatisch einschalten, auch wenn man etwas anderes hört.

Seitdem ist es möglich, vor Staus oder vor Nebelbänken oder sogar vor Geisterfahrern zu warnen. Und nun hat Blaupunkt das erste Radio entwickelt, das von selbst, also automobil, die besten Sendefrequenzen ansteuert.

Den Blaupunkt Berlin IQR 85.

Denn das Sendersuchen ist in Deutschland, wo Sender so nah beieinander liegen wie nirgendwo sonst, besonders schwierig.

Der Blaupunkt Berlin prüft deshalb ständig die ankommenden Frequenzen und schaltet oft mehrmals in einer Sekunde auf den besten Empfang um.

Dafür können Sie zum Beispiel von Hessen bis Dänemark nonstop NDR 2 hören, ohne Tasten zu drücken. In ausgezeichneter Klangqualität.

Außerdem zeigt das Radio, welche anderen Sender auch gut zu empfangen sind. Nicht mit Frequenzangaben, sondern mit klaren Begriffen wie WDR oder HR.

Und noch einen nicht ganz unbedeutenden Ärger erspart Ihnen der Blaupunkt Berlin.

Es lohnt sich nicht, ihn zu stehlen. Denn er hat die raffinierteste Diebstahlsicherung, die es je gab. Baut man ihn in ein anderes Auto, gibt er keinen Ton mehr von sich.

Es sei denn, man tippt den richtigen Code ein. Der aber ist mit einer Zeitsperre gesichert, die sich nach jeder falschen Eingabe automatisch verdoppelt.

Nach zehn Versuchen muß man schon fast eineinhalb Stunden warten, bis man wieder probieren kann. Nach zwanzig Versuchen bereits zwei Monate.

Sicherheit hat viele Aspekte.

I Ind sie gehört traditionell

Und sie gehört traditionell zu den wichtigsten Zielen unseres Unternehmens.

100 Jahre Bosch ideen.





10.2 11.7 13.5 77 251.8 4450 14.50 14.50 25.8 46.5 25.8 46.5 119,750

121G 428 45 87 50.5 113.8 14.200 124.8 110 1111.3 227 6.25 118.7 80 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.3

25,10 18 2,75 157 2,05 6,2 7,10 1,964 6,50 177

9,81 9,99 11718 11718 1271G 2711G 8,451G 9,451G 5,871G 5,671G 5,2071G 5,071G 4718 4718

218,8 121,2 115,25 100,5 127,5 104,6 1278 98,5G 247 2306 106 54G

90.3 195.46.5 195.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.

84.5 52.7 106 8.3G 13.5 13.7 13.7 14.7 14.7 14.7 109 4.25 14.7 109 4.25 11.1 22.2 8.5 14.3

16 1950 458

Genußscheine

Ausland in DM

### Aktien verunsichert

Gewinnmitnahmen der Börsenkulisse

DW. - Da Unsicherheit darüber bestand, wie Wali Street auf das Wahlergebnis in den USA reagieren würde, stellte die Börsenkulisse zunächst einmal Positionen glatt. Deshalb kam es in fast allen Standardaktien zu rückläufigen Notierungen, ob-

|                           | Diica                              | eldorf           |                | East                              | akfurt             |                | l line                             | gruda          |               |                                    | oches              |     |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|--------------------|-----|
|                           | 5.11.                              | 14.11. I         | E 11           | 511.                              | 14.11.             | 4.11.          | 5.11.                              | 14.11.         | 511           | £11.                               | 1311               |     |
|                           | J                                  | }~···            | Stilicion      | 311.                              | 1****              | Stucke         | **'' <b>'</b>                      |                | Stucke        |                                    |                    | 9   |
| AEG                       | 311,5-2,3-10,5G                    | R#1.5            | 7834           | 311-1-09-309.2                    | 312,5              |                | 312-2-0-319                        | 314            | 1715          | 310-0-09-309                       | 3156G              | 1   |
| BASE                      | 276 73 5 2765                      | 279,5            |                |                                   | 279.9              | 24747          |                                    | 279            | 4753          | 275-8-5-276                        | 289<br>367         | 1   |
| layer                     | 302-3-1-5-302-5                    | 307              | 55569          | 303-3,5-1-301,8                   | 307                | 44729          | 302-4-1-301                        | 307            | 10832         | 301-2-1-301,5                      | 307                | 1   |
| Baver, Hypo               | 570-0-2-562G                       | 575G             | 1823           | 568-8-0-560                       | 574                | 4514           | 568-8-7-567                        | 573            | 300           | 565-8-1-562                        | 1574               |     |
| lavor. Vol.               | 550-0-0-527G                       | 527G             |                | 521-7-1-573G                      | 526G               | isia           | 523-7.5-3-527                      | 529            | 290           | 520-8-0-525                        | 528                | ,   |
| MW                        | 570-2.5-0-572G                     | 5733             | 9364           | 576-6-1.5-573                     | 575                | 12799          | 573-5-3-5720                       | 5755G          | 485           |                                    | 575                | Į.  |
| ommorzbk.                 | 308-11-07-309                      | 313              | 17836          | 306-17-08-303.5                   | 312.5              | 54141          | 305-11.5-05-508                    | 311            | 11569         | 308.8-11-03-9,5                    | 312,5              | ł   |
| onti Gummi                | 328.9-32-28-531                    | 328              | 75430          | 328-32-330.2                      | 328.6              | 22837          | 327-32-19.5-330                    | 328.5          | 13785         |                                    | 329                |     |
| Comier                    | 1245-60-65-1775                    | 1275             | 19506          | 1269-80-68-1280                   | 1274G              | 17530          | 1245-85-65-1773                    | 1275           | 2485          |                                    | 1280               |     |
| raminer<br>Jr. Bathc. Št. | 200-1-0-200G                       | 202.5G           | 3630           | 200-4-0-201                       | 265                | 5964           | 2002bG-0-0-200bG                   | 281            | 977           | 201-1-0-2000G                      | 204                |     |
| k Bobc Vz                 | 181-3-1-181G                       | 184G             | 595            | 183-3-2,5-182,5                   | 195.5              | 598            | 1000000                            | 120.           | 276           | 187-7-5-185bB                      | 1850G              |     |
| r, soot vi                | 777,7-82-75-780                    | 788              | 17/147         | 780.5-3-780.5G                    | 788G               | 25675          | 777-84-77-778                      | 788            | 4860          | 790-3-75-779                       | 789                | f   |
| n, pank<br>Prescisor Sk.  | 391 - 1-395G                       | 398.5            | 26846          | 3915-75-15-7                      | 397                | 33041          | 392-7-2-396                        | 397.5          |               | 391 5-7-1 5-9=                     | 587                |     |
|                           | 371-1-1-3750                       | 486              |                |                                   | 488G               | 7024           | 347-1-5-316                        | 1200           | 400           | 485-7-5-487                        | 1437               |     |
| AG KugetL                 |                                    | 294G             | 769            | 484-4G-5-485                      | 2956G              |                | 229-92-89-229                      | 293            | 4474          | 288-96-88-288                      | 48 <i>i</i><br>293 |     |
| aldmonio                  | 292-2-0-290G                       |                  | 2519           | 290-3-89,5-2898                   |                    | 7066           | 160-1-0-161                        | 268            | 5300          | 262-3-0-260                        | 267                | [ 1 |
| loechs:                   | 261,5-3-0-261,5                    | 247<br>155.5G    | 61285          | 262,5-3-0-260,8                   | 268                | 61693          |                                    | 136            | 1880          | 1325-25-1325                       | 135                | ŀ ' |
| loesch                    | 131,5-3-1,5-32G                    |                  | 7951           | 134,7-4,7-2-133                   | 135,5G             | 7729           | 132-2-1-131                        | 1138           | 744           | 260G-70-55-755                     | 260                | Ł   |
| oren                      | 752-5-1-252G                       | 259G             |                | 257-7-2-255                       | 259,5G             | 10234          | 25-64-56                           | 258,5          | 915           |                                    | 245bB              | 1   |
| gli u. Salz               | 254-9-4-258G                       | 260G             | 1567           | 260-0-58-258,5                    | 261                | 7027           | 255-9-5-259                        | 260            |               | 259-60-59-260                      | 475                |     |
| antedt                    | 468-8-5-466                        | 472              | 7763           | 470-1-66,5-4676                   | 471                | 16739          | 162-9-4-403                        | 473            | 4112<br>458   | 475-5-0-479                        | 550                |     |
| cufhof                    | 547-7-0-540G                       | 547G             | 1807           | 547-8-2-543G                      | 549                | 22909          | 546-6-0-540                        | 548<br>195     | 430<br>582    | 548-8-6-546                        | 196                |     |
| HD                        | 192-3.5-2-193G                     | 1946G            |                | 193-4-2,5-192.5                   | 195,5              | 4049           | 193-3-1-191                        | 100            |               | 197-7-3-193bG                      | 73                 |     |
| lockrer W.                | 73-3-1-71G                         | /3G              | 4753           | 71-1,5-0,5-71                     | 73.5<br>805,5      | 2870           | 72.7-2.7-75                        | 73.5<br>807    | 2915          | 73-3-2-72                          | 807                |     |
| inde                      | 810-0-05-802G                      | 805              |                | 800-5-0-805                       | 805,5              | 8423           | 800-0-0-800                        | ien.           | 333           | 8008-7-2-802                       | 188                | 1   |
| utchemie St.              | 186G-5-6                           | 187,5            | 432            | 189-9-3-183                       | 188.5              | 461            |                                    | i= I           | 786           | 189-9-9-189                        | 162                |     |
| ufthansa Yz               | 160-0-0-160G                       | 162G             | 117            | 160-0-59,5-59,5                   | 140G               | 2874           | 160-0-0-160                        | 160            | 500           | 158-8-8-1585G                      | 184.8              | ı   |
| Actoresmont               | 177-81 5-181 5                     | 184              | 17578          | 181,5-2-0,5-0,8                   | 184.5              | 7091           | 179,5-62-160                       | 185            | 4770          | 180,5-2-0,5-181                    |                    |     |
| AATA SIL                  | 234,5-7,5-235,5                    | 238,5G           | 5392           | 239,8-9,8-7,5-9                   | 130                | 7630           | 735-8-5-237,5                      | 237            | 2107          | 737-7-4-7346G                      | 236<br>2016G       | i   |
| AAN YZ                    | 198,5-8,5-4-5bG                    | 201,5            | 2597           | 199-9-2-                          |                    | \$8869         |                                    | 1              | 1731          | 203-3-197-7,56G                    | 1150               | i   |
| fercedes-H                | 1160-0-50-1160                     | 1154             | 1202           | 1155-8-3-1154                     | 17755              | 6279           | 1155-5-0-1150                      | 1160           | 414           | -1160-D-1160                       | 3161G              | ı   |
| letaliges.                | 311-1-1-311                        | 707              | 176            | 315-5-2-312                       | 1153<br>323<br>704 | 1110           |                                    | 7068           | SHOULD.       | 318G-0-8-310bG                     | 712                | Į . |
| hobali                    | 701-1-697-698G                     |                  | 6538           | 703-3-476,5-700                   | 1/46               | 24649          | 699-708-698-698                    |                | 1866          | 709-1-477-497                      | 2085G              | í   |
| Teusson .                 | 204-4-4-204G                       | 2106             | 788            | 206-6-4-204                       | 209,1G             | 1519           | 206-6-4-205                        | 210            | 2205<br>13960 | 211-1-59-2096G                     | 230                | i   |
| WE SL                     | 228-9-5,5-228                      | 230              | 19873          | 229-9-3-7-229                     | 250<br>220.5       | 36365<br>30533 | 229-9-7-228                        | 231<br>220     |               | 229-9-65-227                       | 220                |     |
| WE VE                     | 218-20.5-18-18G                    | 425G             | 18020          | 220-0-218,5-219                   | (440,5             |                | 219-20-18-218                      | 676            | 912           | 221-1-17,5-17,5                    | 625                |     |
| chering                   | 629,56G-3-19-19<br>697-702-694-5.5 | 704              | 4706           | 622-3-18,5-620<br>702-2-694,5-698 | 626<br>703.2       | 9812           | 625-5-17-617<br>697-700-694-696    | 704            | 9857          | 622-2-18-618                       | 754                | ,   |
| iomens                    |                                    | 152.5G           | 22710<br>54179 | 148,7-8,7-47,5G                   | 152.5G             | 71947          |                                    | 700            | 700Z<br>5854  | 697.3-701-495.5<br>147.3-8.5-7-248 | 152.5              | 1   |
| hyssen<br>obo             | 147-8-6,5-148<br>: 281,5-2,5-1-281 | 284,5            | 20146          | 282.5-2.5-1-1.5                   | 284G               | 28449<br>13689 | 148.2-8.2-6.5-7<br>281,5-1,5-181,5 | 152.5<br>284.7 | 753           | 280-2-0-281                        | 284                |     |
| EW                        | 150aG-1-0-151bG                    | 151 50           | 1683           | 151-1-0.8-150.8                   | 152                | 1523           | 150-2-0-150.8                      | 151            | 1924          | 151-05-05-05                       | 151bG              |     |
| IAG                       | 154.5-6.5bG-6.5                    | 151,5G<br>155,5G | 3401           | 157-7-65-1565                     | 157                | 9058           | 190-7-4-14616                      | 112.           | 512           | 154.5-5.5-155.5                    | 155                | i   |
| W                         | 458-61-57-459                      | 444              | 15458          | 460.5-1,8-58-59                   | 1444.0             | 18928          | 459-61-57-460                      | 467            | 4200          | 4605-05-458.5                      | 407                |     |
| nilles "                  | 39,6-9 6-39,6                      | 40.3             | 47587          | 39,8-9,8-39,5                     | 466.B<br>39.8      | 53673          | 39,7-9,8-39,8                      | 40,1           |               | 39.8-9.8-39.4                      | 40.4               | 1   |
| ovel D.                   | 182,4-3.5-163.5                    | 40.3             |                | 182,7-2,7-2-2,7                   | 181.4              |                | 183-4-25-183                       | 1815           |               | 181.5-2-1.5-182                    | 181.5              |     |
| M-Total: la 1             |                                    |                  | 224060         |                                   |                    | 325914         |                                    |                | 94413         |                                    |                    | 5   |
| H Hogedo (                | 1257 1                             | 251 F            | Linde 11       | 803<br>obr. *13 900               | 2988               | H Scheide      | m. *5.1 265G                       | 2657           | D Wede        | g 3 116G                           | 1165               | TE  |

|                                                    | For traditence Posterungen und Cinsatze            |                             |                                                       |                              |                                              |                                                 |                                           |                            |                                        |                                          |                             |             |                          |                              |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                                    | Düs                                                | seldo                       | <del>-</del>                                          |                              | Frankfuri                                    |                                                 | Ha                                        | produ                      |                                        | Mi                                       | nchen                       |             | Akties                   | -Ums                         | ätze                       |
|                                                    | 5.11.                                              | 14.11.                      |                                                       | 5 11.                        | 14.11.                                       | 1 4.11.                                         | 5.11.                                     | 14.11.                     | 5.11.                                  | 5.11.                                    | 3.77                        | 1 5.15.     | 50maldorf                | 5.11.                        |                            |
|                                                    | l                                                  | 1                           | Stücke                                                | i                            |                                              | Sticke                                          |                                           | 1                          | Stücke                                 |                                          | 315bG                       | Sticke      | Arigan Vers              | 4024                         | 4937                       |
| AEG<br>BASF                                        | 311,5-2,3-10,5G<br>276-7,5-5-276,5                 | BE 3.5                      |                                                       | 311-1-09-30                  | 9,2 312,5                                    | 14857                                           | 312-2-0-319<br>277-7-0-276                | 314<br>278                 | 1715<br>4753                           | 310-0-09-307<br>275-8-5-276              |                             | 6626        | Grimes                   | 876                          | 1941                       |
|                                                    | 2/6-7,3-5-2/6,5                                    |                             | 3337                                                  | 278-8-5,5-27                 | 77.5 279.9                                   | 24747                                           |                                           | 1425                       | 10837                                  | 301-2-1-301,5                            | 289<br>307                  | 8275        | Goic.                    | 190                          | 415                        |
| Bayer                                              | 302-3-1-5-307-5<br>570-0-2-562G                    | 307<br>575G                 | 55569                                                 | 303-3,5-1-3                  | 11.8 307<br>574                              | 44729                                           |                                           | 307<br>573                 | 300                                    |                                          | 57£                         | 2714        | Hecker                   | 7817                         | 6847<br>1183               |
| Bayer, Hypo                                        | 530-0-0-527G                                       | 2730                        | 1823                                                  | 568-8-0-560<br>521-7-1-523   |                                              | 6514                                            | 523-7-5-3-527                             | 1272                       | 290                                    | 520-8-0-525                              | 528                         | 1784        | Hussel                   | :440                         | 7153                       |
| Bayer, Yok.<br>BMW                                 | 570-2.S-0-572G                                     | 527G<br>575.5               | 9364                                                  | 576-6-1,5-57                 |                                              | 12799                                           | 573-5-3-5720                              | 529<br>5755G               | 486                                    | 572-5-2-375                              | 1575                        | 828         | TIGE .                   | 256                          | 277<br>3375<br>455<br>4850 |
|                                                    | 308-11-07-309                                      | 313                         | 17836                                                 | 308-17-08-3                  |                                              | 54141                                           | 305-11.5-05-308                           | 311                        | 11569                                  | 303.8-11-03-9.5                          | 3125                        | 7638        | Trinkous                 | :471                         | 3373                       |
| Conti Gunal                                        | 328.9-32-28-531                                    | 378                         | 75430                                                 | 328-32-330                   |                                              | 22837                                           | 327-32-19.5-330                           | 3285                       | 13783                                  |                                          | 329                         | 4890        | Vorte                    | <i>₩</i> 4                   | 927                        |
| Damler                                             | 1265-80-65-1275                                    | 1275                        | 19506                                                 | 1269-80-68-                  |                                              | 12230                                           | 1245-85-65-1773                           | 328.5<br>1275              | 2485                                   |                                          | 11280                       | 4431        | Unitever                 | 31C                          | 1922                       |
| Dt. Babc. St.                                      | 200-1-0-200G                                       | 202.5G                      | 3630                                                  | 200-4-0-201                  |                                              | 5964                                            | 2005-G-0-0-2005-G                         | 281                        | 977                                    | 201-1-0-200bG                            | 204                         | 415         | Zonders                  | 2682                         | 1722                       |
| Dr. Bobc. Vz.                                      | 181-3-1-181G                                       | 184G                        | 595                                                   | 183-3-2,5-1                  |                                              | 596                                             |                                           | 1=-                        | 296                                    | 187-7-5-135bB                            | 1850G                       | 225         | Franklust                | 4.71.                        | i                          |
| Dt. Bank                                           | 777,7-82-75-780                                    | 788                         | 13/147                                                | 780.5-3-780                  |                                              | 25675                                           | 777-84-77-778                             | 798                        | 4890                                   | 790-3-75-779                             | 789                         | 3474        | AZOR: Vecil              | 6468                         | 2961                       |
| Dresdner Bk.                                       | 391 - 1-395G                                       | 398.5                       |                                                       | 3715-75-1                    | 5-7 397                                      | 33041                                           | 392-7-2-396                               | 397.5                      | 14109                                  | 391 5-7-1 5-9=                           | 587                         | 7524        | Attone                   | 7610                         | 1787                       |
| FAG Kugett                                         | _                                                  | 486                         | 769                                                   | 484 4G-5-4                   | S 488G                                       | 7024                                            |                                           |                            | 400                                    | 485-7-5-487                              | 487                         | 454         | Asko                     | 4557                         | 2100                       |
| Feldmento                                          | 292-2-0-290G                                       | 294G                        | 2319                                                  | 290-3-89.5-2                 |                                              | 7066                                            | 229-92-89-229                             | 293                        | 4474                                   | 288-90-68-288                            | 293                         | - AR        | BBC                      | 513                          | 100                        |
| Hoechst                                            | 261.5-3-0-261.5                                    | 247                         | 61285                                                 | 267 5-3-0-26                 | ED 8 768                                     | 61693                                           | 140-1-0-141                               | 268                        | 5300                                   | 262-3-0-260                              | 267                         | 1608G       | BHF                      | 3745                         | 1259                       |
| Hoesch                                             | 131,5-3-1,5-32G                                    | 135,5G                      | 7951                                                  | 134.7-4.3-2-                 | 133   135.5G                                 | 1779                                            | 132-2-1-131                               | 134                        | 1880                                   | 1325-25-1325                             | 135                         | 3897        | Comigas                  | 810                          | 429                        |
| Нопея                                              | 752-5-1-252G                                       | 259G                        | 10038                                                 | 257-7-2-255                  |                                              | 10234                                           | 255-6-4-556                               | 258,5                      | 744                                    | 260G-70-55-755                           | 260                         | 572         | Decussa                  | 3505                         | 3261                       |
| Koš u. Salz                                        | 254-9-4-258G                                       | 260G                        | 1567                                                  | 260-0-58-25                  | 8.5 [261]                                    | Z027                                            | 255-7-5-257                               | 260<br>473                 | 915                                    | 259-40-59-260                            | 245bB                       | 858         | DLW                      | 402                          | 1435 i                     |
| Konstock                                           | 468-8-5-466                                        | 472                         | 7763                                                  | 470-1-66,5-4                 | 676 1471                                     | 16739                                           | 152-6-1-103                               | 473                        | 4112                                   | 475-5-0-470                              | 475                         | 737         | IWK                      | 1535                         | 7 <u>52</u><br>1360        |
| Kewihof                                            | 547-7-0-540G                                       | 547G                        |                                                       | 547-8-2-543                  | G 549                                        | 22909                                           | 546-6-0-540                               | 548<br>195                 | 458                                    | 548-8-6-546                              | 550                         | 41:         | Verto                    | 2854                         | 1360                       |
| KHØ                                                | 192-3,5-2-193G                                     | 1946G                       |                                                       | 193-4-2,5-19                 | 72,5                                         | 4049                                            | 193-3-1-191                               | 175                        | 582                                    | 197-7-3-193bG                            | 196                         | 477         |                          |                              | 1                          |
| Köckner W.                                         | 73-3-1-71G                                         | 73G                         | 4753                                                  | 77-1,5-0,5-7                 |                                              | 2870                                            | 72.7.2.77.5                               | 73.5<br>807                | 2715                                   | 73-3-2-72                                | 73<br>807                   | 2251<br>247 | Momberg                  | 5.11.                        |                            |
| Linde                                              | 810-0-05-802G                                      | 805                         | 1009                                                  | 800-5-0-805                  | 305,5                                        | 8423                                            | 800-0-0-800                               | lêm i                      | 723                                    | 8008-7-2-802                             | 188                         | 1 424       | Allianz Vers             | 880                          | 1020                       |
| Lutthonia St.                                      | 186G-6-6                                           | 187,5                       | 432                                                   | 189-9-3-183                  | 188,5                                        | 461                                             |                                           | 160                        | 256<br>500                             | 189-9-9-189                              | 162                         | ! %!        | Belersdorf               | 545                          | 2521                       |
| Lifthonsa Yz                                       | 160-0-0-160G                                       | 162G<br>184                 | 117                                                   | 160-0-59,5-5                 | 9,5 160G                                     | 2874<br>7091                                    | 160-0-0-160                               | 185                        | 4770                                   | 158-8-8-1585G<br>180-5-2-0.5-181         | 184.8                       | 5735        | Beinia                   | 1796                         | 962                        |
| Метеревност                                        | 177-81 5-181 5                                     | 238.5G                      | 17578                                                 | 181,5-2-0,5-1                |                                              | 7630                                            | 179,5-82-160<br>235-8-9-237.5             | [237 ]                     | 2107                                   | Z37-7-4-Z345G                            | 734                         |             | Br Yulkan                | 35:2                         | 5012                       |
| MAN SI.<br>MAN YZ                                  | 234,5-7,5-235,5<br>198,5-8,5-4-5bG                 | 201.5                       | 5392<br>2597                                          | 239,8-9,8-7,1<br>199-9-2—    | 5-7                                          | 38869                                           | (33-03-C12                                | 12"                        | 1731                                   | 203-3-197-7-56G                          | 2016G                       | 268<br>594  | HEM                      | 2017                         | 4420<br>448                |
| Mercedes-H                                         | 1160-0-50-1160                                     | 11154                       | 1202                                                  | 1155-8-3-11                  | 56 7753                                      | 6279                                            | 1155-5-0-1150                             | 1160                       | 414                                    | -1160-D-1160                             | 1150                        | 156         | Pageolx                  | 820<br>2200                  | 3445                       |
| Metaliges.                                         | 311-1-1-311                                        | 1                           |                                                       | 315-5-2-312                  | 1331                                         | 1110                                            | _                                         |                            | DARKE                                  | 318G-0-8-310bG                           | 3181G                       | 51          | Reichelt                 | 200                          | 250                        |
| Nizdori                                            | 701-1-497-698G                                     | 1 797                       | 6538                                                  | 703-3-496.5                  |                                              | 26559                                           | 699-708-698-698                           | 7068                       | 1866                                   | 700-1-407-407                            | 712                         | 783         | Solomonder               | unerh.                       | unert.                     |
| Preussoo *                                         | 204-4-4-204G                                       | 2100                        | 788                                                   | 206-6-4-204                  | 209.1G                                       | 1519                                            | 206-6-4-205                               | 210                        | 2205                                   | 211-1-59-209-bG                          | 2085G                       | 304         | SOCIACING                | GLISS, 11                    | Gileans                    |
| RWE SL                                             | 728-9-5.5-728                                      | 238                         | 19873                                                 | 229-93-7-22                  |                                              | 36365                                           | 229-9-7-228                               | 231<br>220                 | 13960                                  | 229-9-65-227                             | 230                         | 7392        | Mischen                  | £12                          |                            |
| AME VA                                             | 218-20.5-18-18G                                    | 220                         | 19020                                                 | 220-0-218,5-                 | 219 220,5                                    | 30533                                           | 219-20-18-218                             | 220                        | 5633                                   | 221-1-17,5-17,5                          | 220                         | 4684        | Ackermonn                | 5750                         | 145                        |
| Schering                                           | 620,5bG-3-19-19                                    | 625G<br>704                 | 4706                                                  | 622-3-18,5-6                 | 20 626<br>498 703,2                          | 9812                                            | 625-5-17-617                              | 626                        | 912                                    | 622-2-18-618                             | 625                         | 697         | Alland Vena              | 175                          | 1164                       |
| Siemens                                            | 697-702-694-5.5                                    |                             | 22210                                                 | 702-2-694,5                  | 498 703,2                                    | 71947                                           | #77-700- <del>6</del> 94- <del>69</del> 6 | 704                        | 9852<br>5854                           | 697.3-701-495.5                          | 784<br>152,5                | 15242       | Dieng                    | 10                           | 10                         |
| Thyseen<br>Vobo                                    | 147-8-6,5-148<br>281,5-2,5-1-281                   | 152,5G<br>284,5             | 561791<br>20146                                       | 148,7-8,7-47<br>282,5-2,5-1- |                                              | 28449<br>13689                                  | 148.2-8.2-4.5-7<br>281.5-1.5-181.5        | 152,5<br>284,7             | 753                                    | 147,5-8,5-7-248<br>280-2-0-281           | 154,5<br>284                | 1143        | Dywidog                  | 638                          | 10<br>1485<br>20           |
| VEW.                                               | 1500G-1-0-1516G                                    |                             | 1683                                                  | 151-1-0.8-15                 |                                              | 1523                                            | 150-2-0-150.8                             | 151                        | 1924                                   | 157-05-05-05                             | 151bG                       | 706         | Ererg. Ostb.             | 20                           | .20]                       |
| VIAG                                               | 1545-45bG-45                                       | 155.5G                      | 3401                                                  | 157-7-65-15                  |                                              | gnea                                            | 190-7-4-1466                              | 112.                       | 512                                    | 1545-55-1555                             | 195                         | 796         | BOY-AMDEC                | 231                          | 273                        |
| YW                                                 | 458-61-57-459                                      | 464                         | 15458                                                 | 460.5-1.8-58                 | 50 444.0                                     | 18928                                           | 459-61-57-460                             | 467                        | 6280                                   | 460.5-0.5-458.5                          | 122                         | 13937       | Munch, Ryck              | 147                          | 323<br>2308<br>175         |
| Philips                                            | 39,6-9 6-39,6                                      | 40.3<br>181.9               | 47587                                                 | 39,8-9,8-39,1                | 39.6                                         | \$3673                                          | 39,7-9,8-39,8                             | 40.1                       | Z\$499                                 | 39.8-9.8-39.6                            | 40.4<br>181.5               | 13204       | PWA<br>Solomonder        | 2357<br>48                   | 2305                       |
| Royal D.**                                         | 182,4-3,5-183,5                                    | 181.9                       | 7971                                                  | 182,7-27-2                   | 57 446.8<br>39.8<br>7 181.4                  | 9452                                            | 183-4-25-183                              | 40.1<br>161.5              | 7558                                   | 181,5-2-1,5-182                          | 181.5                       | 1085        | Sindehoene               | 105                          | 120                        |
| DM-Total: la 1                                     | 000 DM                                             |                             | 224060                                                |                              |                                              | 325914                                          |                                           |                            | 94413                                  |                                          |                             | 59924       | 3000.00                  | Ther                         |                            |
| Hagada (<br>D Hagan Bo<br>H Hell-May<br>H Hb.Hachb | 41. 7.5 238.9<br>ref '0' gurg. 1<br>L'440.64 86G 1 | 1281<br>236<br>oung.<br>85G | F Linde 11<br>HnUnd Gild<br>M Limenton<br>D Latercard | No 611,5 1.                  | 05 889,5<br>00 875<br>230 1230<br>84,5 187,5 | H Scheich<br>D Schein<br>D Schlein<br>M Schlenk | g 17 620<br>280<br>5 240TG                | 265T<br>626<br>290<br>2308 | D Wede<br>F Walks<br>D West<br>F Wicke | 9 721<br>ng & Gent 9 99bG<br>ath "6 250G | 114G<br>725<br>95bG<br>250G |             | ocho St. 0<br>ocho Vt. 0 | 134,5<br>400G<br>415G<br>450 | 134<br>400G<br>415G        |
| D Hamb. Be                                         |                                                    | 228                         | D dgt Vz 3                                            |                              | 162                                          | F Schiqu.                                       | H. 14 629G                                | 625G                       |                                        | 130,5¢                                   | 130,5G                      |             | Werte O                  | 710                          | 2138                       |

| Nach Tagen freundlicher Tendenz kamen die Ge- winnmitnahmen bei den Ak- sich schon bei nur wenig ruckizufigen Notierungen sofor echte Anlagekäufe einstellen. Das deutet nach Ansicht einiger Experten auf eine gesunde Verfassung des Marktes hin Durch Stabilität zeichne- ten sich am Mittwoch vor allem Daimier- und Conti- Gummi-aktien aus. Bei Daimier wartet man mit Spannung auf das Ergebnis der AR-Sitzung. Stärker unter Druck lagen die Pa- piere der Großchemie. Be- gründet wird dies mit dem neuen Engagement von Hoechst in den USA. In diesem Zusammenhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Comindrates Comin Gumml Domher Dr. Bobc. St. | G 339 200-40-201 [78]  1004-0-201 [78]  10147 7005-5-700.56 789.5  101447 7005-5-700.56 789.5  102846 591,5-7,5-1,5-7 797  109 484-46-5-485 488.6  10287 202-3-89,5-2098 298.6  10288 23-2-3-2-20,8 288.6  10388 23-2-3-2-20,8 288.5  10388 23-2-3-2-25,5 201  10398 23-2-3-2-3-5  10398 23-2-3-2-3-5  10398 23-2-3-2-3-5  10098 200-5-0-80,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 20 | \$964 2008-6-0-2008-6 281 \$967-8-7-7-8-71-778 \$3001 \$92.7-2-596 \$3075 \$7024 \$392.7-2-596 \$46475 \$450-4-141 \$266 287-97-89-289 \$46475 \$450-4-141 \$267 1227-2-1-151 \$266 287-97-89-289 \$46495 \$450-4-141 \$268 77.79 \$12.7-1-151 \$268 123-6-4-0-540 \$469 \$460-5-40 \$461 \$-27-7-1-191 \$2870 \$72.7-2.7-7-15 \$423 \$408-0-800 \$07 \$461 \$-287-4-191 \$1519 \$25-6-4-205 \$269 \$460-6-80 \$1519 \$26-6-4-205 \$269 \$49-6-1-50 \$1519 \$26-6-4-205 \$269 \$49-6-1-50 \$269 \$49-6-1-50 \$269 \$49-6-1-50 \$269 \$49-6-1-50 \$269 \$49-6-1-50 \$269 \$49-6-1-50 \$269 \$49-6-1-50 \$269 \$49-6-1-50 \$269 \$49-6-1-50 \$269 \$49-6-1-50 \$269 \$49-6-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$269 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-50 \$260 \$21-1-5 | 15765 324,5-30-350 329 2485 1269-80-67-50-6 1280 276 167-75-18568 1856 276 167-75-18568 1856 286 167-75-18568 1856 289 168-75-867 4404 285-76-867 4414 285-76-867 4414 285-76-867 4414 285-76-867 4414 285-76-867 4412 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-471 475-50-5181 448-50-5-831 476-6-8-3105-6 477-1-1-1-60 474-47-477-75-6 474-1-1-60-1-1-60 474-47-477-75-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50-8-3105-6 475-50- | ## 450 Vorice 674 433  ## 451 Zonders 2687 1922  ## 451 Zonders 2687 1922  ## 452 Zonders 2687 1922  ## 452 Zonders 2687 1922  ## 452 Album Vorn. 5468 2941  ## 454 Album Vorn. 5468 2941  ## 455 Album 4357 2100  ## 576 Sign 435 1259  ## 477 Voris 2835 1556  ## 1550 Albumburg 2835 1550  ## 1550 Albumburg 2837 1550  ## 1550 Pelendorf 545 2521  ## 1550 Sign 1920  ## 1550 Pelendorf 545 2521  ## 1550 Sign 1920  ## 1551 Relendorf 545 2521  ## 1552 Sign 1920  ## 15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auch M Borl 12.5   2315   2350   Cobs. Rester 0 FM   14.4G   14.4G | Hagede 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Linde 11 Hulted Gliddobr. "13 Hulted Gliddobr." 13 Hulted Gliddobr. "13 Hulted Gliddobr." 13 Hulted Gliddobr." 14 Hulted Gliddobr." 15 Hulted A. 15 Hulted A. 15 Hulted B. 15 Hulted A. 15 Hulte | H Scheidem. *5,1 265G 265T D Exhibit 14 400 423 M Scheink 5 426TG 200 825G M Scheink 5 14 600G 425G F Exhibit 1-14 600G 425G F Exhibit 1-14 600G 425G F Exhibit 1-14 752 760 D Schein 1-10-17,0 752 H Schein 1-10-17,0 752 D Sirm 7 470G 470G 470G M Schein 1-10-17,0 750G 385 H Somen Nept. 9 370G 385 H Somen 1-10-17,0 10056G 1000B S Sp. Prones '02-90 1185G                                                                                                                                                                                                                                                                               | D Weeding 3 F Walkin 9 F Walkin 9 F Walkin 9 F Welchel 16 | F. Hermachuch St. 0  He Ilmeboth |

| Austerdam  American  Ameri | S BGLBrikkov. 10 354G 354G<br>B Riticarteuchten 7 1875G 1875G<br>S Calve D "124 7378 7398<br>F Coscella 15 900 901<br>F Ceag 3 255 260<br>D Cotomo Vars. 6 713 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D Soldschm. 9 244 248 M Gkw. Frit. 10 308118 3158 F Gränzw. H. 2 145 145 H Oucha 16 4203 4203 M Hacter-Psch. ZJ. 3 1330G 1330G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Leich Boktr, 7,5 343 50 388 D dct, 8,3 387 380 B Loherann 0 1366G 136,1 B Loherann 0 1366G 136,1 B Loherann 12 750bG 770bG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M film: Shr.A.**[] 1890 1100 1300 H dgu Lt. B **0 480G 3300 F Romented 1,5 415 425 H Roberted 2,5 8598 8388 15 800 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000 F Végicle 9 125 12310 H digt. Vz. 3-2 71,9 71,5<br>00 F Végicle 9 125 12310 H Horopo-Lloyd 5 126 10<br>5 M Vogit, Birripp, 8 245 2468 F Hortmann P. 6 2707 3071<br>8 D VW 0. 10 4400 447,5 F Hortmann P. 6 2707 3071<br>8 D VW Vz. 430,1 444,5 F Highert 9 1300 1300<br>M Womdersti 6+0,5 377 36100 Hiller b, Wolt, *12 4600 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F dgl. NA 8 470 440 460 461 462 468 468 4698 F dgl. Na Vr. 4 480 480 F Doler 14,8 5 D Gleochech.8k * 12 570G 5260 F Dorr & Krah 118 F Orosen. * 9 3300 3300 M Delwa Sec. 26 F Dorr & Krah 118 M Delwes Cont. 14,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AUSSIS AM Noncent Sec. 34,4 36,5 16T Markerom 34,8 36,5 20,1 F Morak Data 6,5 59 117 F Norsk Data 8 54 57 14,85 F Norsk Hydro 39 39 | B a Dissegory, if a crowning, if a recombing, the a blancover, if a Berlin, it a learner, if a Minchen, if a Styriger, in the learner, if a Minchen, if a Styriger, in the learner, if a succession of the learner in th |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inlandszertifikate   Gertlag Dynamik 71,21 66,14 67,95   Universit 64,15   Universit 71,21 66,14 67,95   Universit 71,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 | ACF holding 44.3 4.11.  ACF holding 44.3 49.3 90.9  Aucc 153.7 154.2  Alg. 8b. Nedert. 74.5 75.2  Armer Ronk 95.4 96.2 88-18 19.0 17.9  Bleinbort 177.5 179  Consequent 177.5 179  Limit 177  Alborit 177  Al | Den Dornska Bonk   273   278   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378   378 | ARBED  ARBED  Artico  Augherline  Super, Sien, du Lirz.  Super, Sien, du Lirz.  Super, Sien, du Lirz.  Beige Mineire St.  Cagedoir  Reue, Ist. du Lirz.  Beige Mineire St.  Cagedoir  Ranco de Billione  Si 11200  FAN Holdfing  Si 11200  FAN Holdfing  Si 11200  Si 11200  FAN Holdfing  Si 11200  FAN Holdfing  Si 11200  Si 11200  FAN Holdfing  Si 11200  Si 11200  FAN Holdfing  FAN Holdfing  FAN Holdfing  Si 11200  FAN Holdfing  FAN | Pirett Stat   1880   5711   1877   1886   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888   1888 | Buttern Ges-Fuel   Buts   Bu | September   Sept | Sample Becatic                                                                                                                      | Vesity Cosp.   248   246   3657,73   3062,80   WFeB   12,875   3062,80   WFeB   12,875   3062,80   WFeB   2461   3657,73   3062,80   WFeB   2261   3662,80   2261   3662,80   2261   3662,80   2261   3662,80   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   3260   32   |

| longk, Teleph.<br>knot, Whampos             | 14,5<br>40,5            | 15.7<br>41.5            | Unitech<br>Victors<br>Woolword | 177,5<br>396<br>n 658                       | 179<br>394<br>643  | Mondodo<br>Montedo<br>Miro Lona | QD .                                                                                               | 2930 2900<br>34000 34000                   | Comm. Sate<br>Control Day | lite .                    | 32,625<br>30,125<br>25,75  |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ord Matheson<br>wire Pac + A +              | 18.7<br>16.5            | 19.5<br>16.7            | Fietercial                     |                                             |                    | Banco Ar                        |                                                                                                    | 4060 4060                                  | CPC Int.                  |                           | 20,73                      |
| Inlandszer                                  | tifika                  | te                      |                                | Gerlag Dynamik                              | 71,21              | 65,14                           | 67,95<br>55,84<br>73,62<br>92,78<br>71,75<br>128,42                                                | Universal-Eff -F.                          | 95,70<br>116,70           | 95,87<br>113,30           | 99,56<br>113,30            |
|                                             | Awag                    |                         | Micha,                         | Gerling Rendite<br>GID-Fonds                | 57.53<br>76.25     | 55,BS<br>73,32                  | 73.AZ                                                                                              | Verm-Aufboo-F.                             | 124,01                    | 178,18                    | 118.77                     |
|                                             | 5.11                    | K12                     | 4.11.                          | Gotharent                                   | 96.14              | 92,80                           | 92,78                                                                                              | VermErtrag-F.                              | 100.46                    | 96,79                     | 97,00<br>69,63             |
| AAR-UNIV.F.I<br>Adifords                    | 158,74                  | 149,77<br>45,21         | 149,77<br>65,62                | Grandbesitz-levesi.<br>Grandwart-Fonds      | 75,40<br>UB,41     | 128.72                          | 128.42                                                                                             | VICTORIA Rem Adi                           | g 72,06                   | 49,64                     | 14,70                      |
| Adirenta                                    | 23,89                   | 73,19                   | 25,18                          | HocM. Rentenford                            | 56,48              | 54.31                           | 54,29                                                                                              | Austands:                                  | zertifika                 | te                        |                            |
| Adfrewo                                     | 103,5                   | 100,52                  | 103,60                         | Hansaisternational<br>Hansaisternational    | 50,96<br>49,95     | 49.24                           | 54,29<br>49,31<br>48,34                                                                            | Autoro-en. DM                              | 33.90                     | 32.00                     | 32.00                      |
| Aditec<br>Adiverba                          | 107.94<br>173,31        | 1 165.17                | 166.27                         | Honsomecur                                  | 67,90              | 64,67                           | 64,29                                                                                              | Bend Vole DM                               | 106,23                    | 104.25                    | 104,65<br>32,00            |
| Aegis Enk, Fds.                             | 39.63                   | 37.97                   | 37,78<br>64,52                 | Honsozins<br>Hous-Invest                    | 50,98<br>70,10     | 49,26<br>66,68                  | 64.29<br>49.25<br>66.68<br>112,50                                                                  | Corner Fund & Div                          |                           | 32,00<br>95,90            | 37,00<br>95,90             |
| Aegis WachstFds.<br>AGI Fonds               | 67,61<br>173,2          | 64,38                   | 164.95                         | iii-Fonds Nr. 1                             | 118,70             | 117.54                          | 112,50                                                                                             | CS Money Market                            | DM 1102,52                | 1102.51                   | 1102,39                    |
| Aldonnula                                   | 202,5                   | 17286                   | 164.95<br>173,17               | agi Nr. 2<br>Viduatas                       | 74,50<br>63,56     | 75,00                           | 75,00<br>61,71<br>51,30<br>133,70<br>75,74<br>151,71<br>75,74<br>26,34<br>72,71<br>67,61<br>138,51 | Sympton DM                                 | 95,60<br>186,25           | 91,60                     | unorit.                    |
| Albinolo Rendite Fat.                       | . 52,60<br>38,25        | 50,46<br>35,56          | 50,47<br>35,79                 | INKA-Global                                 | 86,40              | 62,10<br>82,20                  | 81,90                                                                                              | Formular Sel. DM                           | 63.67                     | 171,65                    | 171.92<br>78.98            |
| Alta Kopiral Fds.<br>Altanz-Rentantonds     | 127,4                   | 124,32                  | 124,89                         | BNKA-Roost                                  | 53,00              | 51,40                           | 51.30                                                                                              | Gi lay, fund DM                            | 64,10                     | 60,70                     | ynach.                     |
| Analytik Fonds                              | 32.49                   | 30.21                   | 30,27                          | MKA Re-Invest                               | 137,90<br>75,25    | 75.80                           | 155,70<br>73.10                                                                                    | Interspor DM<br>Japan Sel. DM              | 417,08                    | unerfs_<br>389,97         | 27,37<br>585,96            |
| Arg-Rendit.                                 | 60,86<br>57,16          | 57,97<br>54,87          | 57.95<br>55,53                 | Interglobol                                 | 155.21             | 150.69                          | 151,01                                                                                             | Unice DM                                   | 76,30                     | 74.05                     | 74,21                      |
| AriDeku<br>Asercuru i                       | 87.E                    | 83.61                   | 88,61                          | Inter-Renta                                 | 37,85              | 38.66                           | 38,71                                                                                              | Ameriko-Veder sir                          | 463,80                    | 447,75                    | 440.75                     |
| Americ Pozifik                              | 45 17                   | 46,77                   | 46,49                          | Intervest<br>Interkopitol                   | 100,30<br>28,29    | 95.53<br>24.50                  | 79,/4<br>26.30                                                                                     | Asia Fd. \$<br>Automotion etc.             | 318,87<br>122,00          | 303,49<br>113,50          | 1711                       |
| Boronberg-U-ronds                           | 410.01<br>51.65         | 378,00<br>50.34         | 399,05<br>50,49                | int. Remenforets                            | 82.04              | 80.04                           | 80.34                                                                                              | Bond-lovest sir.                           | 64.25                     | 63.50                     | 63.75                      |
| Barenberg-U-Porten                          | 51,85<br>124,97         | 50.34<br>121,92         | 177 hs                         | int, Rentenfonds K                          | 73,50              | 72,06                           | 72,21                                                                                              | Boad Voier You                             | 10473.00                  | 18277.00                  | 10264,00                   |
| SW-Rome-Unv.                                | 55.04                   | 53,70                   | 55,70<br>131,78                | investo<br>Investors Fds.                   | 77,60<br>14,78     | 68,10                           | 13.78                                                                                              | Bond Valor S<br>Bond Valor str.            | 105.15                    | 117,57<br>183,15          | 117,26<br>105,10           |
| 2W-Wanberg-Uriv.                            | 136,77                  |                         | 50.09                          | i iverafande                                | 64,09              | 13,74<br>58,64                  | 58,51                                                                                              | Money Votor Stor                           | 105,15<br>96,28           | 94,49                     | 94,55                      |
| Colonio Rentenionds<br>Concentro            | 51,91<br>38,86          | 50 14<br>37 91          | 38.7h                          | Japan-Pazilik-Fas                           | 74,65              | 77.48<br>133.55                 | 75.09<br>132.99                                                                                    | CSF-Bonds str.                             | 60,00                     | 77,00                     | 17,25                      |
| dbi-fonds V i                               | _                       | 59,93                   | 59,93                          | Kopial Special                              | 144,54<br>84,98    | 80,95                           | 61,17                                                                                              | C3 Gold Votor 5<br>C3 Money Market 5       | 114,41<br>1174,59         | 11257<br>117458           | 11 <b>0.</b> 45<br>1174,41 |
| Cekafends                                   | 55,Z3                   | 52.47<br>31,96          | 53,08<br>31,96                 | Magdet, W. Fd.(N)<br>Medico-invest          | 119,77             | 111,98                          | 111,50                                                                                             | C3 Internet Mayber 3                       | See. 1145.94              | 1143.54                   | 1145,64                    |
| DekaRem<br>DekaSpezial                      | 32,97<br>235,2          | 225.47                  | 725.47                         | Merkur t<br>NB Rant                         | 29.19<br>57,91     | 29,17                           | 29,19                                                                                              | CS Money Medici !<br>Convert Valor ptr.    | fem 184713,0<br>134,50    | 104712.0                  | 101701.0                   |
| Dekalistor                                  | 42.61                   | 81,14                   | 61,13                          | Nordomule                                   | 76.37              | 74,15                           | 54.23<br>73.98                                                                                     | Convert Votor 5                            | 149,15                    | 146,37                    | 132,10<br>145,23           |
| Desperiores                                 | 86,10<br>109,40         | 81,80<br>104,17         | 81,80<br>704,86                | Nordrents int.                              | 50,89              | 49,41                           | 47,58<br>50,45<br>48,66                                                                            | Depytos 5°                                 | Under                     | georit.                   | 13.67                      |
| DEVIF-Invest<br>DEVIF-Rom                   | 107,41<br>56,00         | 54.34                   | 54.50                          | Nordstern-F RK<br>Nürnberger Rentente       | 52,28<br>ss. 50,79 | 50,50<br>48,65                  | 9145                                                                                               | Droyfus Internet. S                        | 51,37                     | 48,74                     | 48,59                      |
| DIFA-Fonds                                  | 181,40                  | 172,20                  | 172,20                         | _                                           | -                  |                                 |                                                                                                    | Dreytes Intercont. 3<br>Dreytes Leverage 3 | י עדיבות                  | uren.                     | 21,29                      |
| DIFA GRUND                                  | \$47,50<br>\$7,50       | 101.97<br>67,61         | 101,97<br>67,86                | Oppent, Int. Rent.<br>Oppent, Privo-Rom     | 105,45<br>115,52   |                                 | 190,81<br>112.05                                                                                   | Energia-Valor DM                           | 178.52                    | 169,30<br>189,75          | 171,36<br>198,25           |
| DIT Fonds 1, Verm.<br>DIT Robstoffonds      | 71.52                   | 89.44                   | 89,69                          | Opperbels-Prival                            | 58.22              | 25.44                           | 112,05<br>55,30                                                                                    | Fonse str.                                 | 198,25<br>200,50          | 196,00                    | 195,50                     |
| D() Paz-lictords                            | 124.73<br>74,54         | 121,10                  | 177 Dt                         | Oppenheim-Spez. 1                           | 126,87             | 172,14                          | 122,99                                                                                             | Foundary Growth S                          |                           | 9,92                      | 9,93                       |
| Off Spenal                                  |                         | 72,57                   | 72.75<br>79.97                 | Oppenheim-Spez. II<br>Plusionds             | 99,04<br>78,80     | 93,36<br>75.05                  | 92,26<br>75,42                                                                                     | founders Nertuci 3"                        |                           | 6.57<br>206.00            | 6.57                       |
| Dif Tectatologiclonds<br>Dif Wechstumslands | 81.82<br>72,6e          | 79,44<br>70,54          | 70,87                          | Privationds                                 | 89.50              | 66.18                           | 45.95                                                                                              | Goldmines Infl.<br>Intercept, 7r, 4fr.     | =                         | 204.EB                    | 205,00                     |
| DIT Feb. ! Wellindpla                       | 133,90                  | 130,61                  | 130,47                         | Re-loresto                                  | 168,25             |                                 | 164.25<br>14.99<br>158,20                                                                          | Interested of                              | 174,00                    | 147,50<br>70,50           | 524,50<br>167,58           |
| Dr. Regionionds                             | 84.47                   | 84,79                   | 84,76                          | Renditdeko<br>Rentak                        | 36,05<br>166,61    | 35,00<br>158,27                 | 34,97<br>158.20                                                                                    | intervalor str.                            | 81.25                     | 70,50                     | 78,76                      |
| Dt. Vermögenb. Fds. /<br>dgl. i             | 40,42<br>55,08          | 38,48<br>50,55          | 34,94<br>50,75                 | Remov                                       | 137,47             |                                 | 107.06                                                                                             | Japan Portfolio sir.                       | 1383,00<br>11,13          | 1337,25<br>10.18          | 1349,75<br>10,15           |
| del R                                       | 28,49                   | 27,66                   | 27,65                          | Rentersportands                             | 58.93              | \$7 <b>.2</b> 7                 | 57,21                                                                                              | Remper Growth S*<br>Pacific-Valor sir      | 189,50                    | 177,75                    | 100.56                     |
| OWS Bayern Spenal                           | 71,85                   | 93,18                   | 91.82<br>86.54                 | Ring Akilon-Fds. DWS<br>Ring Renten-Fds. DW | 49.85<br>5 48.45   | 46,83<br>46,37                  | 47,07<br>46.25                                                                                     | Phompotonds str.                           | 331.00                    | 177,75<br>308,50<br>23,76 | 308,58                     |
| OWS Energie/ands<br>OWS Provesia            | 88,45<br>85,43          | 86.75<br>81.79          | 1730                           | Scholar-U-Foods                             | 3 40,43<br>173,80  |                                 | 168.92                                                                                             | Figneer Fixed 5*                           | 25,97<br>19,88            | 23,76<br>18,17            | 23,44<br>18,13             |
| DWS Robotoff Fcs.                           | 81,70                   | 79.20                   | 15.67                          | SMH-Restanfoods                             | 55.64              | 52,88                           | 164.92<br>52.88                                                                                    | dgi, il S'<br>Schweizeroktien s'r          | . 500.50                  | 482.25                    | 490.50                     |
| DWS Technologie For                         | . 66,50                 | 86.34<br>70,14          | 70.42                          | SOciavest !                                 | 41,90<br>74,09     | 58,95<br>70,55                  | 99,41<br>71,11                                                                                     | Sict-learn str.                            | 1770,908                  | 1740,00G                  |                            |
| Fonack<br>Fondinent                         | 72,45<br>72,47          | 77,27                   | 77.5                           | dgt 11<br>dgt 111                           | 25,90              | 75,15                           | 25.16                                                                                              | Sian 63 str.<br>Swiggimmob. N.S. st        | 1415,008<br>1. 2640,00    | 1405,00G<br>2525,00       | 1490,00G<br>2525,00        |
| Fondis                                      | 65.97                   | 60,9Z                   | 61.51                          | dal W                                       | 79.45              | 25,15<br>76,59                  | 77,91                                                                                              | Seriasimentota. 1961 si                    |                           | 1275.00                   | 1295,00                    |
| Fondra .                                    | 112,92                  | 107,54                  | 108,11                         | Thesavent                                   | 66,11              | 64,50<br>235,56                 | 64.96<br>236.54                                                                                    | Swissyctor str.                            | 427,25                    | 417,00                    | 415,50                     |
| FT Accusins<br>FT Am Dynamik                | 140 <u>.35</u><br>23.34 | 136,74<br>21,36         | 136,44<br>21,54                | Thesaurus<br>Trensationio                   | 241,45<br>31,17    | 233,30<br>30,21                 | 30.46                                                                                              | Technology 5"                              | 15,50<br>101,52           | 14,00<br>95,78            | 13,56<br>95,37             |
| FI Franki Eli F                             | 149,75                  | 147 76                  | 141,66                         | Uniformis                                   | 34,30              | 32,45                           | 30.46<br>12.91                                                                                     | Technogrowth Fd. Templeton Growth          |                           | 17,59                     | 12.96                      |
| FT lattergenent FT                          | 29.47                   | 27,72                   | 26,86                          | Uniglobal                                   | 99,80<br>85,55     | 94,99                           | 94,46<br>83,39                                                                                     | Arthurson Mail (II)                        | 89,25                     | 77,75                     | 77,75                      |
| FT interspeziel II<br>F1 interspeziel       | 54,90<br>46,58          | 27,7°<br>31,28<br>45,27 | 51,71<br>45,20                 | Unicopital<br>Unicak                        | 65.15              | 85,4Z<br>85,95                  | 85.76                                                                                              | Universal Fund etc.<br>Ussac               | 118,65<br>751,00          | 115,22<br>715,00          | 115,55<br>719,00           |
| FT Nippon Dynamik                           | 98,17                   | 87, 6                   | 97,08                          | Unirento                                    | 42.00              | 40,77<br>64,49                  | 40.87                                                                                              |                                            |                           |                           |                            |
| Fi Ro-Spezial                               | 194,56                  | 184,63                  | 184,55                         | Unispezial i                                | -                  | <i>ы</i> ,49                    | 65,76                                                                                              | "Yoneys-Kers (cile                         | Windsignating on          | ni canc                   | -,                         |

. ----

| Freekfert 5, 11, 1986<br>  1124 Optionen = 61 950 (68 700) Aktien,<br>  davon 155 Verkaufsoptionen = 8150 Aktien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koufeptiomen: AEG 1-500/20G; 320/128; 340/7, 360/5G; 400/2,9G; 4-300/408; 320/126; 340/188, 360/15, 7-300/458;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \$20/*08 \$50/20: Amin 1-440/*08 BASS 1.240/25: 270/140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 780/11: 290/6.5; 300/5, 4-260/36, 280/21, 300/13, 340/3.5G, 7-280/288: 300/15; 320/10; Bayer 1-260/468; 280/25; 790/188, 300/16, 310/8, 570/6; 330/48, 340/2.5G; 4-760/56;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 280/39G, 300/23; 320/15, 340/8; 340/4; 7-280/52; 300/37G, 320/208; 340/15; 340/48; 88C, 1-320/3/4B; 4-300/30G, 7: 300/35G, 89FF 4-500/23G, 550/3,4, Boys, Hype 4-600/21, 7-600/37G; Bekele 1-130/14,58, 140/8B, 150/4B; 160/1B;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4-150/178, 140/128; 150/08; 7-140/10,58; 150/148, SNEW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14400108, 500/80G; 514.50/628, 550/51G, 400/158, 650/78, 700/86; 4550/508; 600/25G; 650/78, 700/86; 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1-460708, 500/80C; 514,50/678, 550/31G, 600/158, 550/76G, 7550/80C; 550/80C; 550/80C; 7550/80C; 7550/80C; 650/43C; 550/760C; 7550/76C; 7 |
| 360/128; 360/108, 400/8; 7-300/47.5; 320/318; 340/27<br>360/15.5; Couti 1-255/77, 275/608; 795/37; 300/368;<br>370/18 340/8; 4-300/40G 315/458 370/30; 340/228;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 360/20,68; 380/148; 7-320/35; Desirater 1-150/38; 1100/180; 1200/94; 1300/40; 1400/18; 4-1100/2058; 1200/135;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1200/94; 1300/40; 1400/18; 4-1190/2058; 1200/135; 1300/85; 1400/49; 1500/25; 1400/18; 7-1200/1556; 1500/905; 1400/456; 1500/43; Delimber cum BA 1: 1385.50/406; 1400/456; 1485.50/276, Dt. Belbooch; 5; 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 200/138; 220/5; 4-200/208; 220/8G; 7-200/26; Dt. Babcock<br>Vz. 1-200/6G· 4-180/248; 200/12- Destacks Rt 1.750/400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 800/25; 850/13; 900/58; 4-750/65; 800/49; 850/28; 900/18; 950/98; Degress 1-480/28; 500/158; 4-500/228; 550/13G; Degress 18: 1-380/27; 400/17; 40/18; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; 40/88; |
| Describer B2: 1-380/27, 400/17; 420/8; 440/48; 440/48; 440/58; 4380/40G; 400/34,5; 420/24G; 440/16B, 446/15B; 7-380/58B; 440/20B; GHBH SL 1-240/14G; 4-240/20G; 7-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 260/268; Horpeonr 1-340/26; 7-320/308; Horechit 1-<br>260/198; 270/12, 270/6; 500/3/4, 310/2-68; 320/28; 4-<br>260/26, 280/12, 300/4, 320/48, 320/48, 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 260/198; 270/12, 290/6; 360/3,4; 310/2,68; 320/28; 4<br>260/28; 280/12; 360/6, 7-280/20G; 360/138; 320/88, No-<br>such 1-130/12; 140/55, 150/3,58; 160/2,48; 170/78; 4<br>130/20; 140/12,9; 150/6,58; 160/7, 170/5, 180/2,58; 7-<br>140/188; 150/148; 160/78; Manstack 1-460/30G; 4-460/30G;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 220/20 7: Elizabera 1-45/10G: 20/78: 75/49: 90/2G: 00/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4-70/10; 75/7,5G; 80/5,5; 85/48; 90/5,98; 7-75/118; 80/9;<br>85/78; 90/58; 370/13,58; <b>Luftbrens</b> St 1-170/20; 180/10G;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 160/9G: 6-160/18, 7-170/168: 180/148: Materialia v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1000/160G: 1100/60G; 1200/25; 4-1300/30G; 7-7200/45G;<br>1300/45G; Monneesmann 1-160/23,1: 170/17; 180/10;<br>190/4.1: 200/4; 214/7G; 220/15; 2340/458; 4-160/30;<br>170/25; 180/17; 190/13; 200/9,9, 220/5; 7-160/39G;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ### 1700   170722; 2007154; 220712; PERESON 1-750/20G;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 732/1,55; 4-700/30B; 270/12B; 240/4B; 7-200/15B; 240/12B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PME V. 1.700/75B: 220/11 240/7G 4.720/15G. 740/75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7-200/34G, 240/258; Schering 1-600/40G; 650/20,8; KoB + Setz 1-280/8G; 4-300/5G; Slemone 1-650/20; 700/79 5, 750/10,1; 800/7; 4-600/1288; 650/878; 700/50G, 750/50;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

800/16, 850/7; 7-700/70; 750/558, 800/75, Thyseen 1-140/19B; 150/10, 140/52; 170/3, 180/1,48, 190/1; 4-150/18; 140/11; 170/7,5; 170/8; 180/5C; 170/2,58, 7-150/21; 140/115B; 170/11, 180/79; Yearts 1-340/35B; 390/15G; 4-340/39; Yeales 1-320/35B; 360/32B; 36

Verkosthapsiomes: AEG 1-500/2,6G; 320/12G; 4-260/45; 300/10G; 320/12G; 7-300/18; BASF 1-260/5; 790/15; 4-260/16; 220/12; 7-260/10G; 220/12; 7-260/10G; 220/12; 7-260/10G; 200/12G; 300/10; 550/156; 200/30G; 310/12; 7-500/10G; 200/30G; 300/10; 550/156; 200/30G; 7-500/159; 550/25G; 600/45G; 6-00merch; 1-100/38; 300/75; 312/9.4G; 4-760/46; 300/12.6, 7-300/106; 6-260/46; 4-300/106; 7-500/159; 4-100/30B; 1200/55; 7-1200/70G; 1500/75G; 4-100/30B; 1200/55; 7-1200/70G; 1500/75G; 4-100/30B; 1200/55; 7-1200/70G; 1500/75G; 4-100/40B; Mempener 1-260/20G; Deutsche Bk. 1-750/15; 800/31G; 4-750/25G; 7-800/40G; Mempener 1-260/20G; Mempener 1-260/20G; 1500/75G; 260/6; 4-260/15G; 1-550/75; 1-360/10G; 360/19G; 200/15G; 260/6; 4-260/15G; 150/16; 1-550/75; 4-360/16G; 150/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-750/16; 1-7

Rentenoptionen Rentenoptionen

Text and State 11 1786

Restoptionen 7 MA Bund 22 179; APRET 106/2G, 108/0.3G, OKTET-106/1/G; 7 1/2 Bund 85 ER (71); APRET 106/1/G; 08/0.3G, OKTET-106/1/G; 7 1/2 Bund 85 ER (71); APRET 106/1/G; 108/0.3G, OKTET-106/1/G; 8 1/2 Bund 82 (73); APRET 110/1/SG, 112/0.3G, OKTET-110/1/BG; 16/1/SG, 108/0.3G, OKTET-106/1/SG; 108/0.3G; OKTET-106/0.3G; OKTET-106/1.3G; OKTET-106/0.3G; OK

ORTH-102/3.5E; 104/1.E; 104/0.5G;

Verbordsoptiones: 7 3/4 Bond 22 1/90; APREZ-108/1.7G;
110/3.7G; ORTEZ-102/3.3G; 110/4G; 7 1/12 Bond 25 181 (79);
APREZ-104/1.7G; 104/7G; ORTEZ-104/3.SG; 108/3.8G; 8
1/2 Bond 25 1/27; APREZ-10/7G; 112/2.5G; ORTEZ-110/4.3G; 112/4.5G; 8 144 Bond 26 (79); APREZ-112/2.3G;
114/3G; ORTEZ-112/4.8G; 114/3.GG; 108/2.8G; 108/3.8G; 108/2.2G; ORTEZ-104/3.BG; 108/4.G; 8
8 and 25 (79); APREZ-10/2.SG; 1073; APREZ-110/7.G;
110/4.5G; 112/5.5G; 8 1/4 Bond 25 (79); APREZ-110/7.G;
112/7.8G; 114/4.2G; ORTEZ-110/4.GG; 104/2.3G; 108/2.5G; 108/2.3G;
7 1/2 Bond 34/94; APREZ-104/2.G; 104/2.3G; 108/2.3G;
7 1/2 Bond 34/94; APREZ-104/3.G; 104/2.3G; 108/2.3G;
104/2.5G; 108/3.6G; 7 1/4 Bond 25 (109); APREZ-104/3.G;
104/2.G; 106/3.G; 7 1/4 Bond 25 (109); APREZ-104/3.G;
104/2.G; 108/3.6G; ORTEZ-104/4G; 104/3.G; 104/3.G;
104/2.G; 100/3.6G; 104/3.G; 46/3.5G; APREZ-104/3.G;
APREZ-102/2.G; 104/3.G; 46/3.5G; APREZ-104/3.G;
APREZ-102/2.G; 104/3.G; 46/3.5G; APREZ-104/3.G;
APREZ-102/2.G; 104/3.G; 46/4.2G; APREZ-102/3.G;
102/4.2G; 104/3.G; 7 1/8 Bond 25 (17); APREZ-102/3.G;
102/4.2G; 104/3.G; 104/4.5G; APREZ-102/3.G;
104/3.G; ORTEZ-102/4.G; 104/4.2G; APREZ-102/3.G;
104/3.G; 104/3.G; 104/4.2G; ORTEZ-104/4.8G;
104/3.SG; ORTEZ-102/4.G; 104/4.2G; ORTEZ-104/4.8G;
104/3.SG;

Junge Aktien

Bedfix: Hermes 8708, VAB 2850. D@meldorf: BaffW 551,
Goldschm: 231G, Lehnkaring 205, O & K 120, Thöge 4437.
Frenkfart: BMW 550, Frankona 420, Fuchs St. 171, Fuchs
Vz. 141, Goldschm: 230,5, Mogdeburger Feuer NA 500,
Mogdeburger Feuer 1100G, Mercodes 1125, Thürges
440, Vmos Vz. 190. Nazdzerg: — Milechew: Mercodes
1120, Stumpf 117, VAB 2700TB. Stottgart: BMW, 5403,
Fuchs St. 148G, Fuchs Vz. 140G, Goldschm. 230G, Mercodes
1115.

Devisenmärkte

Die Tatache, daß nach den Wahlen in belden Houer eine demokratische Mehrheit das Regieren für Präsident Reagan beschwerticher machen wird, löste am 5. November im Fernen Osten Dollarverkäufe aus. Bei 2,04 regte sich dann er heblicher Widerstand, der eine Gegenbewegung einleitete. Durch den Rückgang der Industrieproduktion van 1,7 Prozent In der Bundesrepublik wurde sie unterstützt. Zur Nobiz kan der Dollar 2,058 und kleitierte nachbärsich bis 2,07 im Sog des Dollar erholte sich das Plund um 0,7 Prozent auf 2,729. Dio Dear descrivence son our round small propertion (1727-180) self Togen zu beobachtende Schwächig des Schweizer Fransen biek on. Enstands self 6 Monaten wurde wit 119,78 ein santicher Kots unter 120 notiert. US-Delice in: Amsterdam 2,132; Brüssel 42,8275; Paris 4,7315; Malland 1423,55; Wien 114,444; Zürich 1,7153; Ir. Pfund/DM 2,727; Pfund/Delice 1,4332, be-mattend 2,799

Devises und Sortes

11.1986 

dell en liso

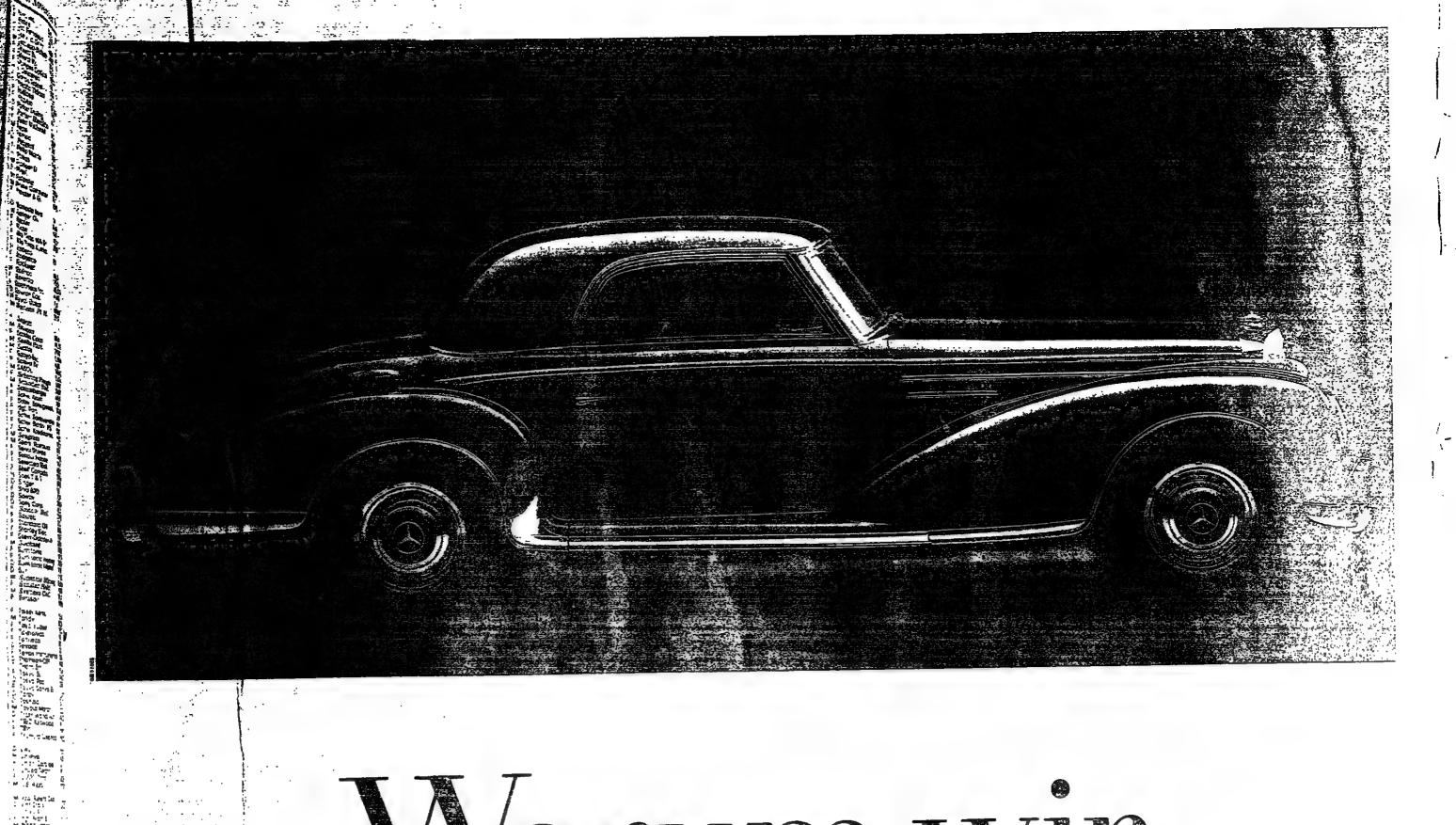

# trsatztelle umsere auf Lager haben.

Nichts hält ewig.

Aber es gibt doch manche Dinge, die weit über das normale Maß ihren Wert behalten.

Dazu gehört auch ein Mercedes.

Kaum ein anderes Auto wird so lange gefahren

wie er. hein Wunder, daß man deshalb so viele Mercedes-Benz, Personenwagen und Nutzfahrzeuge auch älterer Baujahre, auf den Straßen sicht. Man fährt einfach gut mit ihnen.

ihre lange Lebensdauer stellt uns allerdings in unseren Ersatzteillagern vor knifflige Probleme.

Denn wir müssen nicht nur alle Originalteile für unsere neuen Modelle griffbereit auf Lager haben, sondern auch für ältere Modelle, die schon lange nicht mehr produziert werden.

Die Langlebigkeit unserer Fahrzeuge soll ja nicht dadurch beeinträchtigt werden, daß plötzlich keine Originalteile mehr zu haben sind.

Daher halten wir grundsätzlich nach Ablösung einer Modellreibe alle Originalteile über 10 Jahre bereit. Und für noch ältere Modelle haben wir auch noch eine ganze Menge auf Lager.

Das heißt in der Praxis. daß wir über 280.000 verschiedene Teile nicht nur im Inland, sondern auch weltweit ständig bereithalten müssen. Manche halten das für unmöglich.

Aber was sollen wir machen, wenn jemand für seinen 350 SL, Baujahr 1971, eine neue Bremsscheibe braucht?

Wir helfen ihm.

Oder wenn bei einem perfekt erhaltenen 220 SE von 1962 ein Teil des Motors ersetzt werden muß? Ehrensache, daß wir das in Ordnung bringen.

Und selbst für noch ältere Jahrgänge versuchen wir nach besten Kräften zu helfen.

Denn wir möchten, daß auch die ersetzten Teile dem Qualitätsstandard eines Mercedes entsprechen.

Das ist nun einmal unser Prinzip.

Jeder Mercedes ist nur so gut wie die Qualität des kleinsten Details.

Das ist auch der Grund, weshalb ein Mercedes so lange seinen Wert behält. Und weshalb wir so lange auf unseren Ersatzteilen sitzen.



130 156 135.5 136.5 136.7 136.7 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136. 100,156 103,4 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 10 Bundescaleihen 100 SG 100 P 100 P 100 S 107 S 107 S 107 S 107 S 107 S 107 S 117, 1087 103, 10750 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, 107 1031, nicht abzuschätzen war, tendierte der deutsche Rentenmarkt unsichet. Die Kurse öffentlicher Anleihen geben überwiegend nach, teilweise bis zu 0,40 Prozentpunkte. Die Umsatztätigkeit bileb gering. Bei den Pfandbriefen veränderten sich die Renditen nur wenig, im 10jöhrigen Bereich legen sie im Handel unter Bankan bei 6,95 Prozent, im fünfjährigen Bereich bei 5,95 1166 1166 1166 1165 11636 11636 104.50 104.75 104.75 104.75 105,75 101,5 100,75 102,25 104 100 5 等,可能是这个人的,这个人的,也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种 112,556 117
1176 112,55
107 106,5
105,5 154,65
101,55 152,7
17.25 17.3
100,375 100,566
100,755 100,566
100,755 100,565
100,755 100,566 Bundespost 104.5G 104.5G 104.5G 105.57 105.57 105.53 105.5G 7" SQL 87"77
7 SQL 87"77
8" SQL 82"72
8" SQL 82"73
8" SQL 82"73
7" SQL 82"73
8 SQL 84"7
8 SQL 85"7
11,35G -1121 18975 189735 1754 17540 1253 1759 125,75G 125,750 18875 175,55 Industrieanleihen 100, 152<sup>2</sup> 102.5 104.75 160 330 3050 260 155 1670 590G 460 706,5 6208 1228 1228 1225 800G 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.7 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 :03,5G :03 :03.16G 9'-a Pail Morris 52/59 She dol. 62/90 7'-z dol. 62/90 8% SAIDE 77/87 9% dgd, 55/88 5% Bt. America 78/90 7 Bonk Chine 18/90 7% Bonk, Produce 53/90 7% Bonk, Hotal 93/90 4% dgd, 55/97 8% Benct Overs, 53/78 FT Carego 2009

St. Lobe 71.87

1 CT 17.87

1 CT 17.87 180,25 180,85G 18758 1825 1825 180G 1917 184,25G 186,15 188,15 188,15 189,5G 180,5G 180,5G 180,75G 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100 15 M 3% Stump! 78/88 m O 1758 M 3% dgt. 78/88 c. O 95TB 1928 95,578 8903G 1950 1950 271 565 137,5 234 176,2 246 1310 29701 1300 Währungsanleihen Düsseldorf 6th Chebec Hydro 73/88
St. dgl. 17/80
18th cocl. M/91
a dgl. 85/95
75 dgl. 84/90
74 dgl. 84/94
75 dgl. 88/96
15 dgl. 88/96
15 dgl. 88/96
15 dgl. 88/96
15 hebobont 84/94
75 Renk Kerde 83/97 Optionsscheine 100,4G 100 a 1187 109,5 108:5G 103,9 92,4 55,3 106,4G 104,5G \*04,75T 105,4 106,5 103,75 :04,75G :03,4 1040A 103,35 PF,50 1010 **Optionsanleihen** 4", Adva 35 m Q 1236
4", dgl. 85 a. O 866
3 Asko 8a m. Q. 1275
dgl a. O. 82
3 Asko 8a m. Q. 1275
dgl a. O. 82
3 BASE SENT M O 1835
5 BASE SENT M O 1845
5 BASE SENT M O 1845
5 BASE SENT M O 1845
6 BA Fir Rank Xeros SAV3

Sh. Rankarunida 78/8

8 daj. SAV7

Tr. Roed Im. 73/8

8 benanh Acc. SAV9

Th. Reprodus MAV

oh SOR Nobbaco 65/00

Th. Reprodus MAV

Th. Reproductor Birto

In. Socreticon. Birto

In. Socreticon. Birto

In. Socreticon.

SCHWEGEL SAV9

Th. daj. 12/8

Th. daj. 12/9

Th. daj. 12/9

Jh. daj 5th Brosscan Int. 7595 147.25 6th Brosslein 17887 152.55 7th, dgt. 79737 97.8563 8 dgt. 7787 150 3665 7th 87th 8488 153.75 7th 87th 8488 153.3 7 CCCE 77887 152.8 8th Cobsen Nat d.As. 8474 1905 5th Cobsen Nat d.As. 8474 1905 6th Cobsen Nat Jol. 7787 178.2565 6th Colisse Nat Jol. 7787 1787 6th Colisse Nat Jol. 7787 1787 6th Colisse Nat Jol. 7 10.700 01 10.400 11 11.000 11 11.000 11 11.000 11 11.000 11 11.000 11 11.000 11 Hard Co. 12 Hard Co. 12 Hard Co. 13 Hard C 102,57 102,57 107,6 100 105,25 1987 182,5 107 7 100 100 100 5 8 SCN 84/91 7% dgl 84/94 7% ogl 85/95 7 dgl 85/95 7% SD2 83/98 109 108.5 107.25 1077 107.05eG 197.05e 107.05eG 197.05e 197.35 107 10% CTNE 82/92 8% dgl. 83/93 6% Courtoulds 77/87 8 Credit Degui 83/91 7% dgl. 85/87 79-87 240G - 8490 117.5G 75-92 186G 17.592 186G 17.592 184G 18.793 184G 18.794 427G 0.8579 77.56G 97 A 290 90 116,360 96,757 136G 99 2450 97,5 107,3 185,25T 109,25G 109,5 165,1 107,4 104,5 19,9 180,6 ذ,107 1042 \$46 S.N.C.F. 82/77 17:a dgl. 83/73 846 dgl. 83/73 101,000 0 101,00 0 101,00 0 101,00 0 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 P Age EAMS

The learner 77/87

The Col. 22/72

By Lught S. ECTO

The Age EAMS

The Age An Check Not. [A-76]

& CEBROP 71-91

70 Degrace 84-74

9 197,750 197,756 197,756 198,231 197,756 198,231 197,756 198,231 197,756 197,756 197,756 197,756 197,756 197,756 197,756 197,757 197,756 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,757 197,75 100.6G 09.41 09.4 02.3 93.5: -2hç 100,5 101,15 99 92,7 92,35 - Zhg Frankfurt 5% formore 78.70
9 Feca B. 83.70
9 Feca B. 83.70
9 C D F 29.77
3 Genbel Fin. 25.71
4 G. Zot. Wien 71/32
5% Godol int. 25/37
5% Godol int. 25/37
7% 31.04/71
5% GEN Fingnes 25/39
8 Honel Self.
7 25/31.35/77
7% Haren Im. 85/95 DM-Auslandsanleiben 100,75G-106 106,5 196G-198,486-190,75G-196,4 100 104 1030 1030 1035 1035 1036 Themes & m. O.

1 agi, M a C.

1 agi 77 ALSO EZET TO ALSO EZET TO AMCA DIM. EXPT TO AMCA DIM. EXPT TO AMCA DIMENTAL PROPERTY AMCA DIMENTAL EXPT TO AMCA DIMENTAL EXPT SIN AMCA DIMENTAL EXPONENTIAL EX 131.5G 102.781 101.65 130.75G 77.25G 73.1G 100.3 103,2 103 Sonderinstitute 7 Südaffike 82/87 7 dgi. 88/87 8% dgi. 83/91 7% dgi. 84/97 100 100,8 77,9 74,4 190,3 100,75 100 14,1 117 410 7305 106.5 100,7586 100,7586 115 75 115,2586 107 1 107,3 105,75 106,75 101 250 101,756 98 990 93 93 940 5175 1 Lode Int m. O. 112.5G 1 dg i a D 79.5T 1 Mitsubah 84 m. O. 206 2 dg i 84 p. O 76.05 2 hippon frou 84mO 166G 2 dg i 84 p. O 76 2 filopo, 84m, 63 m. O 160G 1 Nipo, 54m, 63 m. O 73.7SG 103.5 Signature H 84.79 Misub Corp 3 3 a ASSUB, M 84.79 9850 757 755 Bundesbaha 1/57 100.50 1.37 101.050 1.33 101.5 1.65 101.15 1.77 111.11 1.70 201.2 :080 250 201 80,3 100,850 100,85 104,57 104,57



#### Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-Aktiengeseilschaft Berlin

Wertpapier-Kenn-Nummern 530 300 530 303

Wir laden blermit die Aktionare unserer Gesellschaft zu der am Montag, dem 15. Dezember 1986, 11.00 Uhr, im Internationalen Congress Centrum Berlin, Saal 1, am Messedamm, (0-100) Berlin 19. staufindender

ordentlichen Hauptversammlung

#### Tagesordnung

 Vorlage des füsigesiellten Jahresabsenlüsses und des Geschäftsberichter mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das am 3% Juni 1986 abgelaufene 5%. Geschäftsjähr
 Beschlüßfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

- Entlavung der Mitgheder des Vorstandes und der Mitgheder des Auf achtsrates
- Ergenzengswahl zum Aufsichtsrat
   Wehl des Abschlußprüfers

2101

dietere Angaben zur Tagesordnung sind im Bundesanzeiger Nr. 206 nom Of November 1986 veröffentlicht.

für Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur diejenigen Attionare berechtigt, die ihre Inhaberaktien bis spatestens Montag, den 06. Derember 1986, im Finanzburo unserer Gesellschaft, Stautfenbergstraße 26. D-1600 Berlin 30, oder bei einer der im Hunde-anzeiger genannten Stellen hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.

Inhebereitien eind auch dann ordnungsgemaß hinterlegt, wenn sie mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gespertt werden

Inhancraktien konnen auch bei einem deutschen Notar oder bei einer Vertragnersammelbank ninterlegt werden. Deren Bescheinigung über die Ehnterlegung ist öss spatemens Dienstag, den 69. Dezember 1986, dem Franctouro einserer Gesellschaft einzureichen.

Für Namensaliten gilt folgendes: Im Aktienbuch eingetragene
 sättionare sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, nam sie sich ihr spalestens Matri och, den 10. Dezember 1986, bei interer Geställschaft ungemeldet haben.
 Fierlan 30, im Nosamber 1986

Stanffinhurgtrame 26

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates



meinte neulich der erfahreno Fonde-Manager einer Großbank. "Nein", sogle sein Chef. Denn Uwe Lang schreibt die Wahrheit über die Rolle der Bankon boi der Anlageberatung. Nachzulesen in "Der Aktien-Borater", 136 S., DM 36.-; in Ihrer Buchhandlung oder über Campus Verlag, Myllusatr. 15, 8000 Frankfurt.

Wahrsagerin Virchow



vermogensvervaltungs Gesellächaft Zurich

kannenlemen wolken, bestellen Sie noch heute ein Probeabonnement (6 Mt. DM 85.-) der seit 29 Jahren

erscheinenden "Briefe an Kapitalanleger" VGZ, Schulhausstr. 55, 8027 Zürich

## abonneren Sediewelt

- Ihren täglichen Informationsvorsprung

Surfaces made them, stem more steps upon upon stem other other what when stem into more stems when the Art DIE WELT Victorials, Post Such J058 30, 2000 Harmburg 36, Telefon: 040/5473813

Bitte hefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres DIE WELT zum monadichen Bezugspreis von DM 27,10 (Ausland 37,10, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

Vorname/Name: \_\_\_\_\_\_
StmBe/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/On: \_\_\_

Beruf. \_\_\_\_

Vorw./Tel-\_\_

ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Unterschrift:

Lesenswerter denn je DIE WELT

Sie haben das Recht, eine Abonnementsbestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schnfillich zu widertufen bei: DIE WELT, Vertner Fogdach 30 58 30.

## WON TIPS BIS WIPS

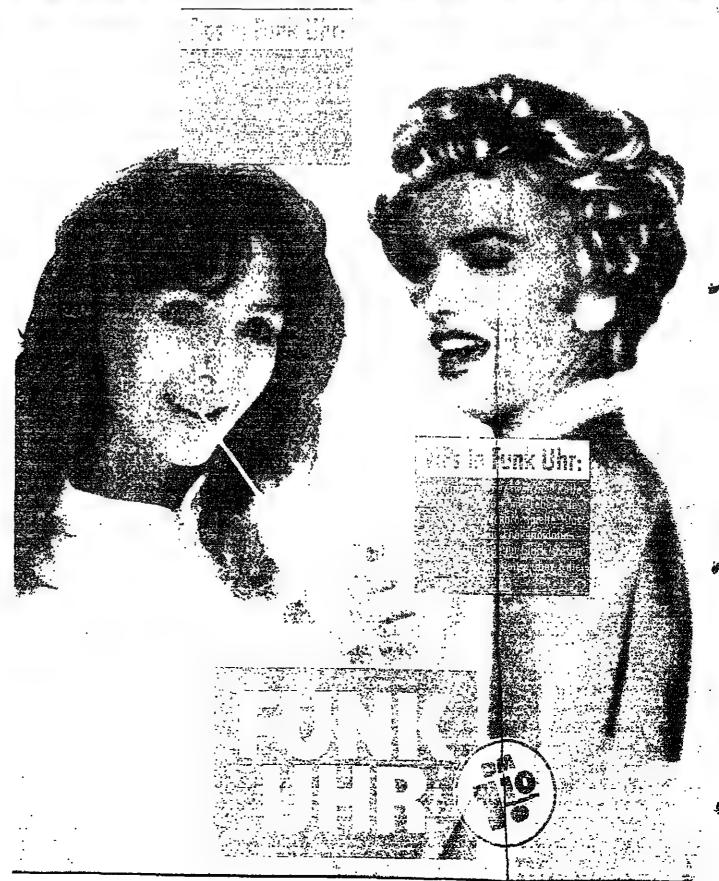

Alles in Funk Uhr. Von A bis Z.

له اسد المعل

| Warra                                                                                         | io Tomina                                                                                       | M. W                                                                                                                | lusti . a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T KUPFER (c/lb)                                                                                                                                                             | Devisenterminmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bondorschatzbriefe (Zinslauf vom 1. November 1986 an, Zins-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renditen und Preise von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warenpres                                                                                     | enstou die Golde Silber                                                                         | Woile, Fasem, Kautschuk                                                                                             | NE-Metalle<br>(DM je 100 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.11. 3.11.<br>- Dez. 97,20-57,25 97,05-97,154<br>Jon. 97,30 57,25                                                                                                          | Die Delikarbassatse Aligen om 3   1 um 1/10 Prosentpunkte an<br>und sergien har höhere Deports.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | staties in Prozent jubrich, in Klammern Zwischenvenduen in Prozent jubrich, in Klammern Zwischenvenduen in Prozent jur de jeweilige Bétrafduert Ausgabe 19849 (vp. 4), 5.90; 5.50 – 5,00 (4.25) – 5,00 (4.46) – 6.00 (4.75) – 7,00 (5.32) – 8.00 (5.70). Ausgabe 1984/10 (Typ B) 3.50 (5.50) – 5,00 (4.75) – 5,55 (4.66) – 5,00 (5.90) – 7,00 (5.39) – 8,00 (5.90) – 8,00 (6.15). Financiewegnschützen den Benedan (Bendden in Prozent).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kepfer and Kakaonti                                                                           | enstag die Gold- Silber-<br>erungen an der New Yor<br>om das Limit-niedriger                    | Kontr.Nr2 4.11. 5.11.<br>Doz. 45,75-46,72 46,65-46,73                                                               | ELEKTROLYTKUPFER 11/k Leitzwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mair: 59,70 59,60-59,65<br>Mai 60,10-60,15 60,10                                                                                                                            | 1 Manat 3 Monate 6 Monate<br>DoBar/DM 0,28-0,18 0,74-8,44 1,44-1,24<br>Hund/Dollar 0,40-0,58 1,79-1,75 3,35-1,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 00 (5,70). Ausgaba 1986/10 (Typ B) 3,50 (5,50) – 5,00 (4,75) –<br>5,55 (4,66) – 5,00 (5,00) – 7,00 (5,39) – 3,00 (5,82) – 8,00 (6,13)<br>Financiarunguschütza den Bundon (Renditen in Procent) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lasfack Readite* Orientiarengapreisa** bei Mominatzinean von<br>Jaine an.% (Vortag) 5% 5% 7% 8% 9% 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| optierte Kaffee.                                                                              | on our numburentar                                                                              | 104 46,62 47,70                                                                                                     | DEL-Not." 275,98-278,84 274,16-276,2<br>BLEI in Kabela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sept. 60,85 60,75<br>Nov. 61,40 61,35                                                                                                                                       | Phind/DM 2,36-0,90 5,50-3,90 9,40-3,00<br>FF/DM -15+1 32-16 59-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Johr 3,90, 7 Jahre 4,73 Sendesobligationes (Ausgabehedin-<br>gungen at Prozent) Zins 5,75 , Kurs 100,00, kendite 5,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 4,70 (4,70) 100,3 101.2 102,1 105.1 184.0 105.0 7 5,02 (5.02) 99.95 101.7 103.5 105,4 107,2 109,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               |                                                                                                 | Okt. 47,90-48,10 48,50-48,70<br>Dez. 48,45 49,48-49,41                                                              | 102,50-103,50 101,00-102,0<br>ALUMINIUM für Leitzwecke (YAW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Umsatz 3620 2700                                                                                                                                                            | Geldmarktsätze  Geldmarktsätze im Handel unter Banken om 5.11 : Tooss-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 5.40 (5.38) 95.55 1014 164.1 106.6 109.5 117.2 4 5.75 (5.72) 97.10 101.0 104.1 107.6 111.1 114.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Getreide/Getreideprodukt                                                                      | Öle, Fette, Tierprodukte                                                                        | KAUTSCHUK New York (c/lb)<br>Hondlerpreis loco RSS-1                                                                | Rundb. 455,00-458,50 455,00-458,5<br>Vorz.dr. 484,00-464,50 454,00-464,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                           | geld 4,50-4,60 Prozent; Monatsgeld 4,45-4,55 Prozent; Organo-<br>naisgeld 4,50-4,65 Prozent, FIBCR 3 Mon. 4,70 Prozent, 6 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Destache Rückzohlung Kors Fencite Faufstonden Prole Dates 5.11. in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 597 (5/95) 9550 1032 1034 1054 1054 112,5 114,5 6 6,16 (5/13) 93,85 99,70 103,5 103,5 113,4 118,5 7 5,47 (6,47) 97,40 96,90 107,4 107,8 113,2 118,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| #SZER Chicago (crouth)                                                                        | ERDAZISSÓL New York (c/fb) Südatosten lab Werk                                                  | WOLLE Loadon (Neust c/kg) - Kreuzz                                                                                  | <ul> <li>Auf Grundlage der Meldungen ihrer höd<br/>sten und niedrigsten Kaufpreise durch i<br/>Kupterverarbeiter und Kupterbeistellet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.11. 4.11.<br>mirt. Kosse 807.03.803.00 801.00.807.00<br>5 Man. 813.50.814.00 814.00.814.50                                                                                | 4,70 Prozent.  Palvotelistrantalitza nan 5 11 · 10 bis 29 Toge 3 05 G-2,908  Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,05 G-2,908 Prozent, Dishoctschip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 6,77 (6,77) 35,56 24,80 107,4 106,8 112,8 118,8 9 6,93 (6,93) 86,20 93,30 100,5 106,3 112,8 119,4 10 6,95 (6,95) 85,55 92,65 100,4 106,7 113,7 120,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 982. 270,75 289 56-28<br>Morz 277,50-775,00 271,00-271<br>Moi 256,25-254,00 256,35 25         | 4                                                                                               | 5.11. 4.11.<br>Der 565-577 572-585<br>Jan. 554-559 561-562                                                          | Messingnotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BLEI (£/1)<br>I mint. Kosse 323.00-323.50 519.00-320.00                                                                                                                     | der Bundesbank am 5 11. : 3,5 Prozent, Lombordsatz 5,5<br>Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Commercialist 100,00 77.5.95 57.50 6,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 7,20 (7.20) 79,45 35,40 98,20 104,3 115.2 174,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEIZEN Winnipeg (can \$/1)<br>Wheat Board cit.                                                | MARSOL New York (URb)<br>US-Mittelwoststoaten fob Werk<br>21,00 21,25                           | Mcrz 556-558 561-563<br>Umset: 2451 2440                                                                            | \$11. 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 3 Mon. 316,00-316,50 314,60-315,00<br>KUPFER grader A (£/t)<br>R mitt. Korse 971,50-922,00 922,00-922,50                                                                  | Euro-Geldmarktsätze<br>Niedrigst- und Hochstause im Handel unter Banken gan 5,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dautische Bl. 5 287,00 23.1.95 140,50 9,00<br>OSL-Banit R.264 137,01 2.7,90 112,62 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Rendste wird auf der Basis ektreffer Expens berechnet<br>(ca. %)<br>"Aufgrung der Marktrendste errechnete Preise, die von den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - SLL 1 CW 251 78 700<br>Am. Dunism 199,56 199                                                | SOLACI Chirana (c/lb)                                                                           | WOLLE Restorix (F/kg) Kommz.<br>£11. 411.                                                                           | MC 58 7 VS 317-370 317-316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Monate 944,50-945,00 944,00-944,50<br>7 ab. kasse - 924,00-975,00                                                                                                         | Redaktionsschiuß 14.50 Uhr  US-\$ DM str. 1 Monat 5%-6m 4*z-4*4 5-3*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DSL-Bank 9.265 100,00 2.7 90 87.20 5.50<br>DSL-Bank 9.266 100,00 18.95 56,73 6,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | om:lich natienen Kursen vergleschbater Papiere abweichen<br>konnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ROGGEN Wiselpeg (con.S.r) Dez 97,20 96                                                        | Dez 15,39 15,50-15,45<br>Jun 15,50-15,48 15,62-15,58<br>Morz 15,77-15,73 15,22                  | Oti, ausg ausg.                                                                                                     | Deutsche Altr-Gußlegierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | I Monate 5% 6% 4% 4% 3% 4% 6 Monate 5% 6% 4% 4% 5% 4% 5% 4% 5% 6% 5% 6% 5% 6% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hbg. Ldbk. A.1 180,00 1 7.96 51,10 7.20<br>hess. Ldbk. 245 100,00 1 6.95 58,01 6,55<br>Hess. Ldbk. 744 100,00 1 6.00 39,65 7,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commerchank Romenindom; 112,137 (112,183) Performance-Romenindom 749,463 (243 485) Mitgetell von der COMMERCBANI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marz 100,50 190<br>Mai 101,10 190                                                             | Qo: 15,99 16,05<br>Juli 16,10 16,15<br>Amo 10,20 16,25                                          | Umsatz                                                                                                              | (DM/100 kg) 5.11. 4.11<br>leg Z25 245-260 245-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73 Monate 924,00-926,00 929,00-938,00<br>ZRNK Highergrade (£h)<br>0 mitt. Kasse 606,50-607,00 595,00-596,00                                                                 | Mitgeteilt van: Deutsche Bank Compagne Finanzière Luzem-<br>bourg, Luzemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hess Leibk 247 100,00 1 6 95 57,57 6,65<br>Hess Leibk 248 100,00 1,7 05 27,56 7,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | New Yorker Finanzmärkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HAFER Windpag (con. Set) Day - 85 50 - 85 MSr 81 70 89                                        | Sept. 16,30-16,25 16,25                                                                         | Tendent: ruhig WOLLE Sydney (austr. c/kg)                                                                           | Leg. 216 747-262 247-26.<br>Leg. 231 282-292 282-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 3 Monate 590,50-591,00 585,00-584,00<br>2 ZRN (£/1)                                                                                                                       | Ostmarktous can S.11. (ja 100 Mark Öst) – Berlin. Ankaut 15,00,<br>Verkaul 17,50 DM West; Frankfurt: Ankaut 15,00, Verkaul 16,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hess, Lettle 251 180,00 2,11,05 27,43 7,05<br>Hess, Lettle, 255 180,00 4,4 06 26,06 7,17<br>Hess, Lettle, 256 180,80 5,4 16 13,85 6,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | red Funds - Nov 5,819-5,825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mosi 88,70 80.                                                                                | BALIMWOLISARTOL New York (Cib)  Secure:  16.25  16.00                                           | Menno-Schweißw Standard<br>5.11. 5.12. 4.11.<br>Dez 650,00-678,00 650,00-679,00                                     | Preise tür Abnohme von 1 bis 51 frei Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Monate<br>OUECKSILBER (S/R)                                                                                                                                               | DM West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SGI-Bank 50 100,00 12.4.95 57,94 6,55<br>West B 600 100,00 2.5.95 57,95 6,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Commercial Paper 30–59 Tage 5.735 (Direkt planerung) 40–770 Tage 5,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAFER Chicago (c/bush)<br>Dez. 135,05 133,<br>Marz 134,50 134,                                | 7 SCHMALZ Chicago (clib)<br>Cocciose 15.50 15.50                                                |                                                                                                                     | Edefinetafie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WOLFRAM-ERZ (S/T-Einh.) 150-170                                                                                                                                             | Edelmetalimünzen In Ersen wurden am 5.11. folgendo Edwinetaliminzprezu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | West B 605 100,00 1 4.01 37,00 7,04 West B 606 100,00 1 8 06 75,70 7 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Commercial Paper   30 Tage   5,730   (Handlerplanarung)   00 Tage   5,700   90 Tage   5,675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mai 135 00 135.0<br>MAIS Chicago (c/bush)                                                     | Sca lose 15.50 15.50<br>Dhoise white hog 4 % fr. F.<br>10.50-10,75 (0.50-10,75                  | SISAL Landon (\$/1) cif eur. Houpshafen                                                                             | PLATIN 5.11. 4.11<br>(DM/g) 40,208 40,404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | genonnt (in DM):  Feingew. Askorf Verkorf Prois je in Gramm inklimeSt Grosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WestB 500 173,86 76.7.69 174,50 4,60 WestB 501 137,01 16 2.90 116,05 5,20 WestB 504 141,85 1,10,91 108,80 5,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Daz. 175,75-175,00 475,25-125,0<br>Mårz 183,75-184,00 183,25-183,0<br>Mai 189,60 159,50-183,2 |                                                                                                 | EA 680,00 680,00<br>UG 570,00 570,00                                                                                | I KUCKR-PT. 20/UI 2660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 HEIZÖL Nr. 2 - New York (c/Gollone)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WestLB 505 145.24 19.97 103.60 5,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificates of Deposit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GERSTE Winnipeg (CORTA)                                                                       | Beicht 11,59 11,50                                                                              | SEIDE Yekohama (YAsg) AAA ah Lager<br>5.11, 4.11.                                                                   | GOLD (DM/Lg Feingeld) (Basis Landoner Pixing) Den -Motor 27450 17450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dez 42,40-42,80 41,00-41,15<br>Jan. 43,60-43,90 42,48-42,50<br>8 Febr 44,80-44,90 43,35-43,50                                                                               | 20 Goldsman: 7, 1499 198,00 254,22 35,46<br>20 Hr. Napoleon 5,8079 150,00 199,55 34, 54,<br>70 str Vrenati 5,8070 101,00 212,04 36,11<br>1-5 Sovereign (E.II) 3,6610 102,00 139,02 37,99<br>1 Sovereign Nau 7,3220 1084,00 238,24 32,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emittenton (DNS) Assisted Octorreich 200,00 24 5 95 115,00 6,87 Octorreich 294,12 24 5 00 115,00 7,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 Monate 6,00 US-Schotzwectsel 13 Wochen 5,25 75 Wochen 5,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moire 65,50 67,4                                                                              | 0 SENTINE Chicago (Alb)                                                                         | Nov. 12260 17250<br>Dez. 12150 12157                                                                                | DegVirtpr.   27650   27650   27650   27650   27650   26970   26970   26970   26970   26970   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   276008   27600 | D Micro 43,85-44,00 42,60                                                                                                                                                   | 1 Sovereign Ain 7,3220 184,00 238,24 32,23<br>1 Sovereign Air 7,3220 186,00 240,54 32,65<br>100 Kronen Oster, 50,4889 790,00 957,60 21,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art Richfield \$ 100 4.293 36,10 8,25<br>Compbell Soup \$ 100 21 4 97 136,35 7,87<br>Prud Realty \$ 100 15 1,99 72,90 9,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genobalitiel                                                                                  | Der 51,95-51,85 51,20-51,30<br>Fight e 48,49-48,65 48,45-48,60<br>Agric 42,22-44,20 44,35-44,25 | KALITSCHUK London (p.ºkg)<br>4.11. 5.11.<br>5.001 67.00-70.00 67.50-70.50                                           | (DM/kg) 27050 27050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nov. 120,75-121,00 119,00-                                                                                                                                                  | 20 Goldman: 7,1696 198,00 254,22 35,46 20 fff: Nappoleon 5,8070 190,00 199,50 34,56 20 fff: Nappoleon 5,8070 190,00 199,50 34,56 2) Sovereign (E.II) 3,6410 182,00 139,02 37,99 1 Sovereign Alt 7,3220 184,00 238,24 32,23 180 kronen Oster, 30,489 790,00 97,20 10 kronen Oster, 4,0980 182,00 197,24 10 kronen Oster, 3,0480 82,00 197,24 10 kronen Os | Emitteetes (Dallari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 Johne 7,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LAFFE Hear York (C/b)                                                                         | SCHWENERAUCHE Chicago (C/b)                                                                     | RSS 1 Dez 65,50-66,50 66,00-67,00<br>RSS 2 Dez 64,50-65,50 65,60-66,00<br>RSS 3 Dez 63,50-64,50 64,00-65,00         | i DeciYelcir 307./u 307.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ] 3cm, 129,50-129,75 127,50-127,75]<br>01 Febr. 131,50-132,00 130,25-130,50                                                                                                 | Kniggerand 1 Hz 31 t035 874 00 979 24 31 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DuPont Overs 100,00 11,2 90 77,875 7,97<br>Pepsi-Co (AA) 100,00 4,2 92 65,00 8,51<br>Sectrice Foods 100,00 9,2 97 59,35 10,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | US-Desconsor: 5.50 US-Primerate 7.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| One 175,25-174,20 179,56-180,0<br>Mair 166,90-166,25 173,0                                    | 60 Merz 66.30-65.60 65.25-65.00                                                                 | Tendenz nihig                                                                                                       | RiicimPr. 377,80 377,50<br>verarbeitet 406,506 406,606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Moi 120,90-126,00 120,00-126,50                                                                                                                                             | Knoperrand te Uz 15,5517 454,00 519.8c 33.42<br>2 Band Sidestrika 7,3720 129,00 235,70 27.57<br>1 Band Sidestrika 5,6410 84.00 118,54 52,31<br>50 C.5 Mapi L1 Uz 51,1055 855,00 1072,52 37,35<br>5 C.5 Mapi L1 Uu 53,1105 859,00 1172,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zerox (AA) 109 D0 11 2 92 64,375 8.68<br>Gult Orl (AAA) 100,00 2 3,97 64,00 8.69<br>Gen Bec (AAA) 100,00 17,293 59,375 8,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geldmenge M1 70 Okt 707,6 Mid 5<br>(+6 Mid 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moi 168,54 172,50-172,7<br>KAKAO New York (5/1)                                               | 4.11. 3.11.                                                                                     | DBF 530YM-55gYM 530YM-135YM                                                                                         | Internationale Edelmetalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Duni   130,00 120,00-127,50  <br>  BENZIN (bleifrei) - New York (c/GoRose)                                                                                                  | 70 US-5 DbL Eagle 30,0930 1805,00 1293,90 43,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coterp Fig (AA) 100,03 11 294 51,25 9,40 Penney (Ae) 100,00 17,2,94 57,00 9,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NYSS-Aktionladas (New York)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.11. 3.11<br>Dez 1868-1890 1875-188                                                          | Kithe ash, schwere River Northern                                                               | Jan 228,00-230,00 230,00-232,00<br>Nr. 2 Dez. 225,50-226,50 228,00-279,00<br>Nr. 5 Dez. 221,50-222,50 224,08-225,00 | GOLD (US-S/Feinunze)<br>Loaden 5.11, 4.11<br>18 30 410,25 408,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411, 8.11.                                                                                                                                                                  | Nob Pictis 1 Uz 31,1035 1210,00 1425,00 45,61<br>Nob. Pictis 1/19 Uz 5,1103 125,00 156,18 50,21<br>Mitgetellt von der Dresdiner Bank, Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Segrs (AA) 100,00 27.5 94 51,625 9,10<br>Philip Morris/A 100,00 8,694 51,50 9,10<br>Gen. Slec (AAA) 100,00 4,5 95 49.25 8,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dez   142,00   141,16     Mar:   142,50   141,55     Mitgeteilt von Hornblower Facher & Co. Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| More 1937-1938 1925-192<br>Moi 1946 195<br>Umsatz - 224                                       | 8] 1 00,00 00,000                                                                               | Nr. 4 Dez. 217,50-218,50 220,00-221,00<br>Tendenz, ruhig                                                            | 15 00 405,25 408,00<br>ZBrich mitt. 408,25-408,75 408,00-408,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 Febr. 42,70-42,50 41,60-41,75<br>0 Mörz 43,00 42,50                                                                                                                       | Dollar-Anleiben   4"; Seats 91 164 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ne- 1 # Osio 89 100 1 1114 d'al. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZUCKER How York (c/lb)<br>Nr. 11 Jan. 6,60-6,70 6,69-6,7                                      | Nov. 586,5-500,75 501,25-500,70                                                                 | £11. £11.                                                                                                           | Parks (F/1-leg-Barren)<br>mirtogs 88400 38500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | POHOL - New York (S/Bornell)                                                                                                                                                | 4.11. 5.11. 7 TRW 94 101.75<br>9- SEC 90 105.875 A United: 92 102.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schlos: 8th dgt 87 100 6th Cratyon 9<br>5 and 9 Parthas 92 106 Same 8's Cratyon 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 95,6 81.2 Peaters 96 99,25<br>104 9 Philips 95 107,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mairz 7,18-7,19 7,27-7,2<br>Mai 7,26-7,28 7,29-7,3<br>Juni 7,42-7,44 7,4                      | 510.5-510.75 510.50                                                                             | BWC 267 267<br>BWD 267 267<br>BTC 310 510                                                                           | Sittiff (p/Feinutze) London<br>Kosse 404,45 405,41<br>3 Man, 415,10 416,41<br>6 Man, 425,90 427,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 Dez 14,93-15,00 14,68-14,73 15,00 15,16-15,24 14,95-15,00 15,16-15,24 14,95-15,00 15,06-15,15 15,06-15,15                                                                 | 11's and 90 111.335 #h W.Dan,96 10'.75 10's 188 91 110.5 house # 100.75 11 and 91 113.75 Benefit # 100.15 11's and 90 114.75 pen house # 100.15 11's and 90 114.75 pen house # 100.15 12' and 95 12' school # 100.15 13' and 95 12' school # 100.15 14' and 95 12' school # 100.15 15'  | 1914 Purificent# 168,75 ga-<br>  8 Philips IP 100 carbon-<br>  74. Represuit 80 99,75 sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110 97. Abd 97. 105 625<br>1 104 5 77. 105 Abd. 97. 105 625<br>1 104 5 71. Rebobl. 96 94.875<br>104.175 85 Reynolds 91 (C.3.275<br>104.175 95.85 103.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sept. 7,54 7,4<br>Umsatz 15551 1666                                                           | Sept. 500,5 501,50                                                                              |                                                                                                                     | וע, 121 טיל, 16 MACN, 427 (16 MACN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dez. 14,93-15,00 14,68-14,73<br>1 Jon. 15,16-15,24 14,95-15,00<br>1 Febr. 15,28-15,35 15,08-15,15<br>16,48-12 15,25-15,30 15,18-15,15<br>16,18-15,15<br>15,35 15,35 15,20 | 17 dgl. 75 123 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 | US Severigos 88 100,75 8% ELFAQU M<br>V es 9% Vesto 87 1000 9 9 9 9 9 0 0 0 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 102,375   514 Second 99 102,373 85me<br>103,575   53MC195 105,475 ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ko-Preis lob koribische Hölen (US-c/lb)<br>5,90 5,6                                           | SOJASO(ROT Chicago (S/sht)<br>6 Dez 149,9-150,1 150,70-150,80<br>Jon 149,9 150,70-150,90        | Erläuterung - Rokstoffpreise                                                                                        | London 5.11. 4.11<br>fr. Morks 392.75 407.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S ROHÖL-SPOTMARKT (S/Borrel)<br>mittlere Preise in NW-Europp – alle fab                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101- dgi 29 105 75- dgi 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191,375 B5-Sumstamoff2 185 Schlos-<br>191,125 P ogl 93 197 sem<br>9 ogl 93 197 sem<br>9 ogl 93 197 sem<br>103,175 Borse 181: Surwoodonffe 9775<br>103,175 gs- 7 Unbs. Mor 95 103,423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KAFFEE London (L/I) Robusta<br>A.11. 2.15                                                     | M677 1 150,1-150,2 150,89-151,90<br>Mei 14 150,2-150,4 151,00                                   | Mangenangoben: 1 troyounce (Feirunze) =<br>31,1835 g; 1tb = 0,4556 kg; 1 R; - 76 WD ~ (-);<br>BTC - (-); BTD - (-)  | London 4.11. I.11<br>L HöndiPr. 90,65 91,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.11. 5.11.<br>5 Arabion Lg. 14,05 10,72                                                                                                                                    | 10h Wei Bk 95 113,425 994, Asson 19 100, 184 106, 75 104 doj. 88 105,75 104, Asson 19 100, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 184 104, 18 | ##CARNIBOS-PIBARABB   P. US VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 183,375 Bense 1 61: Schwoderfie 99,75<br>103,175 ga- 9 Unbuller 95 103,625<br>105 school- 51: Vict 90 105,75<br>103,175 sen 81: Wall 94 105,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nov. 2538-2346 2320-252:<br>Jan 2548-2550 2321-252:<br>Marz 2280-2210 2200-220:               | 5 Aug. 1 150.5 151,40-151,50<br>5 Sept. 149,5-149,6 150,00                                      | Westd. Metalinotierungen                                                                                            | New Yorker Metalibörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Iron Lg. 10,58 14,18N  <br>  Forties 13,70 14,00                                                                                                                            | 11% dgl. 90 113.75 11 dgl. 92 105.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LIL LIL 100 and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109 94 dgL 95 103,875<br>111,5 84 Washing 94 101,75<br>107 a75 77 Westing 97 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Umsatz 4546 3156<br>EAKAO London (£h)                                                         | LEINSAAT Wiselpeg (con. S-1)                                                                    | (DM je 100 kg)                                                                                                      | GOLD H & H Ankout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | North Brent 13,90 14,25<br>Bonny Light 13,55N 14,00N                                                                                                                        | 11 Ggl 57  12 Ggl 57  12 Ggl 57  13 Ggl 57  14 Ggl 57  15 Ggl 54  17 Ggl 54  17 Ggl 54  17 Ggl 54  18 Ggl 57   | 17% regi. 97 101 100-dgi 94 84- CCA 91 99-5 101-dgi 94 11% Nect. G-88 100.5 11% dgi 97 11% Nect. G-88 100.5 95 8% SDC 8% 99-5 96-ECC 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109.5 8" Worldbi.95 107.75<br>109.625 8" dgl. 93 104.175<br>101.675 9" dgl. 97 106.675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dez 1476-1479 1485-1483<br>Marz 1513-1514 1518-1513                                           | OH 234,18 751,90                                                                                | 5.11. 4.11.<br>ALUMINIUM: Berin London<br>Ind. Mon. 235,47-235,76 252,91-235,20                                     | \$2,862 H & H Ankput                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EGROTTERS                                                                                                                                                                   | Euro-Yen 105.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ph SDR 94 PF BR Fig 90 V MALFIND YS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107,425 8** dej. 73 104,175 107,425 9** dej. 73 104,175 107,575 9** dej. 72 104,975 105,29 107, dej. 74 107,375 103,29 107, dej. 74 107,75 101,15 11 dej. 75 107 103 8** Xeroa 90 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Umsatz 2199 2061                                                                              | warmen at the Wart Land March San March                                                         | drin. M. 258,84-758,99 757,78-737,43                                                                                | PLATIN<br>1.Höndl-Pt. 573.00-575,50 570,00-573,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leadon (£/s)                                                                                                                                                                | 4% ALCorp 91 107.75 8% EEC 95 105<br>6% ALSGoff5 162,125 8to European 85 105<br>7% ADB 9% 108 AZ5 16% ADL 96 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73- Aegon 95 93,75 Ft Gill 93<br>9t- ABN 97 105 7 Grot 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ECU-Tageswerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ZUCKEP London (S/t) Nr.6 (tob)<br>4.51.<br>Dez. 147,29-145,60 148,80-159,80                   | 4.11. 3.11.<br>17,50 18,50                                                                      | BLE: Boeis Leadon<br>Ed. Mon. 94,83-94,98 93,28-93,35<br>drin: M 92,78-92,92 92,11-92,26                            | ProclPr. 475,00 475,00<br>PALLADFUM<br>L HöndlPr. 130,00-157,50 150,00-153,00<br>ProclPr. 150,00 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 127 00 127 00                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9% ANZ 92 106,125 10 IAD8 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 709,455 0.51c 1,51747 1,00884<br>111,5 Dollar 1,51747 1,00884<br>104,25 Bir 43,5747 43,4566<br>86,5 DM 2,00824 2,97087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mort 140,00-148,40 161,20-161,20<br>Mor 162,60-163,00 165,40-164,20                           | ) ERDNUSSOL Butterdem (5/1)<br>  jegl, Herk. 6.11. 6.11.                                        | NICKEL: Sent: London<br>Hd Mon. 758.08-758.96 746.87-747.70                                                         | ProdPr. 150,00 150,00<br>COMEX GOLD<br>Nov. 409.30 485.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | How York (c/bs)                                                                                                                                                             | 7 Daw Chears 197,5 see 18 op. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | generation   10 BNDA 92   104   47h (celond 96   67h (celond 96   71   725   74h (celond 96   725   74h (celond 96   725   74h (celond 96   725   74h (celond 97   725   72h (celond 97   72h (celond 98   72h (ce | 88,5 DM 2,0854 2,99087<br>107,975 HH 2,5591 7,5585<br>106 £ D,71923 D,71449<br>110,75 DM 7,85439 7,87114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PREFFED Singular (Stroks-Sing, \$/100 kg                                                      | LEINOL Hottardom (S/I)                                                                          | drim. M. 763,06-768,35 759,36-760,82                                                                                | Dez. 411,00-411,30 406,40-407,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7L 499 1897 I                                                                                                                                                               | 6% dgt 97 105.25 9% dgt 95 107.5<br>4% dgt 93 102.25 9% dgt 98 107.5<br>7% dgt 94 105.375 9% dgt 95 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 to Book 95 95,5 9% Kornoll 97 9% Kollinoll 9 | 105,875 FF 4,81705 4,82273 107,75 108,75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strow.spez. 952,50 952,50<br>wei8.Soraw. 1355,08 1355,00                                      | 375,00 380,00<br>PALMÒL Rosserdam (S/Igt) – Sumatra<br>Gi 328,00 320,00                         | ZUNK: Seeis Joedon<br>Jid. Mon. 167,94-170,88 164,78-167,61<br>ProdPr. 189,70 189,70                                | Apr. 417,30 412,80<br>Juni 421,00-412,50 416,21<br>Uensotz 34000 27004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nov. 4,504,55 4,55<br>M8trz 4,65 4,60-4,68<br>Med 5,65-5,70 5,60                                                                                                            | 6% Folkowia 92 1845 185 491.94 112,5<br>6% Folkowia 184,875 176 491.88 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9% BPCE 93 107,25 ge- 119% Megal 95<br>9% agl. 92 107 schlae- 8% Mits.Tr 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106.175 Sir 1,73976 1,73976 106.175 05 16.877 16.875 106.05 137.851 106.05 107.75 Sic 7,1294 16.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 1 |
| wei5 Munt. 1370,00 1370,00<br>ORANGERSAFT New York (c/b)                                      | COLANGE COMMENTS                                                                                | REINZINEN<br>99,9 % oung. oung.                                                                                     | SIUSER (c/Feinunze)<br>  Dez.   573.00 573.00-574.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bauhotz                                                                                                                                                                     | 64 111 72 100,379 Y78 HPPD DC.36 101,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7- dgi 75 18k,375 sen 97 Moretien,71 7- dgi 75 18k,375 sen 97 Moretien,71 7- More 183,125 7- Moretien,71 7- Moretien,72 8- Moretien,71 8- Moretien,72 8- Moretien,71 8- Moretien,72 8- Moretien,72 8- Moretien,72 8- Moretien,72 8- Moretien,71 8- Moretien,72 8- Mor | 2 102,375   Bons   Ban-3 1,41996 1,404.54   102,375   Bons   Est 155,231 152,242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.11. 5.11.<br>Nov. 120.80-121.00 119.90-120.20                                               | 74,58 76,50                                                                                     | Zina-Preis Penang                                                                                                   | Don. 575,10-574,00 574,20<br>Mahrz 578,30 561,50-582,51<br>Mai 563,00-584,00 584,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Clicage (5/1800 Board Feet)                                                                                                                                                 | 44) McDoaci.72 102.A25 11 Knedlet.73 104<br>44 Montroot/5 163.A25 74 dgl. 67 97,75<br>46 Nordi,8 93 182,425 124 dgl. 88 102,5<br>4 A88 91 107,75 10 dgl. 99 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10% Circle 89 106.625 8% N.S.Wol.93<br>9 Chryst 92 100.5 91. N.Zaod, 90<br>91. Opt. 91 100.625 9% N.Zaod 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103 ge- Fm. 5,06378 5,06903<br>105 scribs- Yon 166,56 165,902<br>106 sen Drachme 142,735 141,571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mei 121 50 120 60-170 80                                                                      | KOKOSÖL Betterdom (S/igt) - Philippinen<br>cit 390,00 430,00                                    |                                                                                                                     | 344 590,00 592,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nov. 184,00-184,20 186,20                                                                                                                                                   | ## MicConnect.77 102.255 11 Execution.73 104 ## MicConnect.75 102.255 7% doi: 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 1 | 7 Can City 95 101.5   8% Offwers 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.75<br>104.575 SZR-Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120,70 121,60 120,70                                                                          | LEINSAAT Bottlerdom (S/t) - Kanocia Nr 1<br>cif                                                 | 5.11. 4.11.<br>15,87 15,90                                                                                          | Nov. 609,40 607,50<br>Umsatz 15500 14000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Merz 167,60-170,00 171,90-171,50  <br>1 Mei 170,30 171,00                                                                                                                 | 6% Parmay 92 198,375 9% dgt, 87 99,75 6% Proctor 92 103,675 9% Met Chind?2 103,5 9% Scribe 92 193,575 7 dgt, 95 105,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9% CCF 95 184,175 8% Parkel 29<br>9% Cc6Nord 91 104,825 10 Pechin,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197,5 4.31, 8.11, 107,425 Dollar 1,1876; 1,18622 106 DM 2,44837 7,45963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Wir trauern um unseren Seniorchef und Firmengründer

### Dr.-Ing. Helmut Reese

Nach einem arbeitsreichen und ausgefüllten Leben, das von der Fürsorge für unser Unternehmen und die Mitarbeiter geprägt war, ist er nach längerer

Durch sein großes fachliches Wissen und seine Weitsicht, gepaart mit unermudlichem Fleiß und Schaffenskraft, prägte er die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens.

Er wird uns immer Vorbild und Verpflichtung bleiben.

Geschäftsführung und Belegschaft der Firma

HÄRTEREI BOCHUM Dr.-Ing. H. Reese GmbH & Co. KG

4630 Bochum 1, Oberscheidstraße 25

Die Trauerfeier ist Montag, den 10. November 1986, um 11.00 Uhr in der großen Trauerhalle des Hauptfriedhofes Freigrafendamm.
Die Beisetzung erfolgt gegen 12.30 Uhr auf dem Kommunalfriedhof in Bochum-Grumme, Heckertende

An Stelle evtl. zugedschter Blumen und Kränze bitten wir um eine Spende für die Deutsche Parkinson Vereinigung e. V., Volksbank Neuss 501 77 50 10, BLZ 305 600 90; Stadtsparkasse Neuss 250 842, BLZ 305 500 00.

Am Montag, dem 3. November 1986, starb in Lochham im 70. Lebensjahr Professor Dr. rer. nat.

Walter Hoppe

Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied des Max-Ptanck-Instituts für Biochemie, Martinsried bei München

Die Max-Planck-Gesellschaft hat mit Walter Hoppe einen hervorragenden Forscher und akademischen Lehrer verloren, dessen Arbeiten unsere Kenntnisse über die Strukturen von Molekülen wesentlich erweitert haben. Auf diesem Grenzgebiet zwischen Physik, Chemie und Biologie hat er mit Engagement zu einer Verbindung dieser Forschungsbereiche

Walter Hoppe hat der Max-Planck-Gesellschaft über ein Vierteljahrhundert angehört. Von 1959 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1985 hat er die Abteilung für Strukturforschung zunächst im Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung und ab 1972 im Rahmen des Max-Planck-Instituts für Biochemie als Wissenschaftliches Mitglied und Direktor

Die Max-Planck-Gesellschaft trauert um Walter Hoppe und gedenkt seiner in Dankbarkeit.

Heinz A. Staab Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.

München, den 6. November 1986

Am Sonntagmorgen, dem 2. November 1986, entschlief sanft nach langer Krankheit mein geliebter Mann, unser lieber Vater und Großvater, mein

### Dr. Otto Gustav Framhein

geb. am 12. September 1901

In tiefer Trauer

Linda Frambein geb. Nottebohm Astrid von Beckerath geb. Framhein Utrich J. von Beckerath Dr. Diederich Framhein Dr. Gerhild Framhein-Peisert Prof. Dr. Hansgert Peisert Verena von Beckerath Feliza von Beckerath Nicolas von Beckerath Gundalena Schröder geb. Framhein

Droysenstraße 7 2000 Hamburg 52

Trauerfeier am Dienstag, dem 11. November 1986, um 12.00 Uhr in der St.-Johannis-Kirche zu Hamburg-Eppendorf, Ludolfstraße.

Am 3. November 1986 verstarb im Alter von 81 Jahren Herr

#### Friedrich Willi Jäckel

Herr Jäckel hat über drei Jahrzehnte als Leiter der Wesermühlen Hameln mit großer Kreativität und persönlichem Einsatz die Entwicklung dieses Betriebes entscheidend geprägt.

Darüber hinaus hat Herr Jäckel sich um die Belange der Branche verdient

Wir werden Herrn Jäckel ein ehrendes Andenken bewahren.

Kampffmeyer Mühlen GmbH

Wir sorgen für die Gräber. Wir betreuen die Angehörigen. Wir arbeiten für Versöhnung und Frieden.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Werner-Hilpert-Str. 2, 3500 Kassel - Postgiro Kontonummer 4300-603 Frankfurt/Main, BLZ 500 100 60

#### Familienanzeigen und Nachrufe

Berlin (0 30) 25 91 - 29 31 Kettwig (0 20 54) 5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 02 17 001 77 as d Berlin 01 84 611

Chefs vom Dienst Klass Jürgen Freizsche, Friedr W. Heering, Jens-Martin Luddsche, Rüdiger v. Woukowsky, Bonn; Horst Falles-bern, Heinburg

Ridiger v. Wockowsky, Bonn: Horst Fallerbeim, Hatsburg
Verontwortheh für Seite I, politische Nachnichten. Gurnot Factus; Deutschlind: Ratgh
Lerenz, Arum Reck istelle I: Deutschlind: Ratgh
Lerenz, Arum Reck istelle I: Deutschlind: Ratgh
Lerenz, Arum Reck istelle I: Deutschlind: Guroot
Ibeutschlandpolitik; Ausland: Jürgen
Liminski, Maria Weidenhalter (stelle I: Seite
I Burkhard Muller, De Musdrad Roweol
istelle I; Bundeswehr Rudiger Monaci Ogeitungs: De. Carl Gustaf Ströhm, Zeitgeschichte: Walter Gorfit; Wirtschaft: HansBaumann, Wilhelm Purfers istelle, I; Geld und
Kredit Chuis Dertunger, Chefhorrespondent
Wirtschaft: Hans-Jurgen Mähnler; Peutlikton. Dr. Peter Dittimur, Reinhard Beutli
istelle I), Bildungs- und Kulturpolitik, Gersiege Welt/WELT des Buches, Alfred Starkmann, Peter Bobbis (selle) I: Fernschen Deilev Ahlers; Wissenschaft und Technike Dr
Ducter Therbach, Sport: Frank Quednar;
Ans oller Welt: Norbert Koch, Dr. Rudolf
Zewell (stelle I: Reise-WELT and AutoWELT- Heurs Hormann, Burgit CremersSchlemann (stelle ihr Reise-WELT) und AutoWELT- Heurs Hormann, Burgit CremersSchlemann (stelle ihr Reise-WELT) und AutoSchlemann (stelle ihr Reise-WELT) und AutoWelthelm Kluge-Lüble; WELT-Report
Ausland Hams-Herbart Holzmurer. Leser
briefe: Henk Ohneswige: Personalien: Ingo
Urhan, Folic Hans- Wilhelm Hoft; Dokumentation: Rembard Berger; Grafike Leiter Hadzig,
Weitere leitende Redaktuure. Dr. Hanna

Westere leftende Redakteure. Dr. Hunna Gieskes, Werner Kahl, Dr. Rainer Nolden, Lothar Schrudt-Mühlsch Hamburg-Ausgabe: Knut Teske, Klaus Bruns (Stelly.) Bonner Korrespondenten-Redaktion: Gunther Boding (Letter), Heinz Heck (stelly.), Armilf Gosch, Dr. Eberhard Nitsch-ke, Peter Philipps

rad

Deutschiand-Korrespondenten BerianHans-Rudiger Karnta, Ineter Dose, Riaus
Gettel: Dusselderf, Helmut Breuer, Joachim
Gebibelf, Haridd Posny, Frankfurt: Dr
Dankwart Gurstach (zugleub Korrespondent für Stadiebau/Architektur), lage Adham, Joachim Weber, Hamburg, Herbert
Schutte, Jan Brech, Klare Warnecke MA;
Hannover: Bischoel Jach, Dominik Schnidt;
Kiel: Georg Bauer, München, Peter
Schmalz, Dankward Sellz; Stustgart: Harald
Gunter, Werner Nellze!

Chefkorrespondent (Inland): Joachum

Chefreporter Horst Stein, Walter H. Ruch Auslandsburos, Brüssel: Wilhelm Hadler, London: Reiner Gotermann, Horst-Alexan-der Siebert, Johanne-burg Monika Germa-ni; idiumi: Werner Thomas; Mookau, Rose-horne Borngaßer, Paris: Peter Ruge, Jos-chim Schaufuß; Rom. Friedrich Meichaner; Washington: Fritz Wirth, Gerd Bruggemann

Auslands-Korrespondenten WELT/SAD
Ahren. E. A. Antonsrus, Berurt: Peter M.
Ranke; Briasak: Cay Graf v BrockhortiAhlefieldt; Jerusalem: Ephrann Lahav, London, Chaus Geissmar, Siegfried Helm, Peter
Michaldt, Joschim Zwilkursch; Los Angeler;
Helmit Vass, Karl-Heinz Kukowski, Madrift Bolf Gortz; Halfand, Dr. Gunther Depas, De. Monika von Zitzeettz-Logmon,
Miami: Prof. Dr. Gunter Friedlander, New
York Alfred von Krusenstiern, Ernst Haubrock, Hans-Julgen Stuck, Wolfrang Wift,
Parls: Heinz Weissenberger, Constance
Knitter, Joachim Leibel; Tokko: Dr. Fred de
La Trobe, Edwin Karmlot; Washington:
Dietrich Schulz.

| red Funds                   | 4 Nov       | 5,819-5,835               |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|
| Commercial Paper            | 30-59 Tage  | 5,725                     |
| (Direktplanerung)           | 60-370 Tage | 5,500                     |
| Commercial Paper            | 30 Tage     | 5,730                     |
| (Handlerplaziorung)         | 60 Tage     | 5,700                     |
|                             | 90 Tage     | 5,675                     |
| Certificates of Deposit     | 1 Monat     | 5,70                      |
|                             | : Monate    | 5,67                      |
|                             | 3 Monote    | 5.65                      |
|                             | a Moncie    | 5.45                      |
|                             | 17 Monate   | <b>تائل</b> ه             |
| US-Scharzwechsel            | 13 Wechen   | 5.25                      |
|                             | 35 Wochen   | 5.35                      |
| US-Stoatsarleihe            | 10 James    | 7,29                      |
|                             | 10 Johre    | 7,58                      |
| US-Diskontaatz              |             | 5.50                      |
| US-Primerste                |             | 7,50                      |
| Geldmange M1                | 70 Oki      | 707,6 Mid 5<br>(+6 Mid 5) |
| NYSE-Aktioninden (New York) |             |                           |
| Dez                         | 142,00      | 147,16                    |
| Mar:                        | 142 50      | 141,55                    |

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden. Tel.: Hamburg (0 40) 3 47 - 43 80

Kettwig 08 579 104

1000 Berlin (I. Kochstraße 50. Redaktion. Tel. (030) 256 10. Telex 134 505, Anzetgen. Tel. (030) 2561 2431/22, Telex 164 565

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm Straße I, Tel. (6 46) 34 71, Telex Redsition and Ver-iries 2176 616, Anzeigen: Tel. (6 46) 347 43 80, Telex 2 17 601 777

3000 Hannover I, Longe Loute I, Tel. (05 11) 179 11, Tolex 9 22 919 Angeger Tel. (05 11) 4 49 00 09 Tolex 92 30 106

4000 Dusseldorf 1, Graf-Adolf-Phiz 11, Tel. 102 111 37 30 43/44, Anzeigen: Tel. 102 111 37 30 61, Telez 8 587 750

6000 Frankfurt (Main) I, Westendarzsie 6, Tel. 10 69: 71 73 11: Telex 4 12 449 Fernkopster (0 69: 72 79 17 Abzeiger: Tel. 10 69: 77 90 11 - 13 Telex 4 185 525

7000 Stuttgart I, Rotebahlplata 20u, Tel. (07 H) 22 B 28, Telex 7 23 998 Anzeigen: Tel. (07 H) 7 54 50 77

8000 Munchen 40, Schellingstraße 29–43, Tel. 10 80 2 23 13 01, Telex S 23 813 Azzetgen: Tel. 10 89: 8 50 60 38 79 Telex S 23 826

Monassbonnement DM 17.10 einschheßlich Einstellkosten und 7% Mehrwertsteuer Auslandsabonnement DM 37.10 einschließ-lich Porto in Ostertreich OS 330 über Mora-wa & Co. Wien. in Großbritannien DM 49.10 (als Lutiport-Abo um Erschotnungstagt Lutiport-Abonnement weitweit, Press 34 Andrage Die Abonnementsgebühren sind im voraus zahlbar

vorueges Cultige Anzeigenprehlisst für die Leutsch-isedausgabe: Nr. 65 und Kombinationstarif DIE WELT WELT am SONNTAG Nr. 15 galtig 30 f. 10 1906, für die Hamburg-Aus-gabe: Nr. 51.

Amtiehes Publikationsorgan der Berimer Borre, der Breiner Wertpapierbirse, der Riemisch-Westfallschen Borne zu Dussch-dorf, der Frankfurter Wertpapierhorse, der Hanssetischen Wertpapierborse, Hamburg, der Niedersächsischen Börne zu Hannover, der Bayerischen Börne, München, und der Baden-Warttenbergsschen Wertpapierbör-se zu Statigart. Der Verlag überpinerbör-in Gewahr für namtliche Kursnotierungen.

Die WELT erscheint mindestem viermal jahrlich mit der Verlagsbeilige WELT-RE-PORT. Anzelgenpressiste Nr. S. guluf ab 1. Oktober 1885.

Verlag: Axel Springer Verlag AG. 3600 Hamburg 36, Kauser-Wilhelm-Straße 1 Nachrichtentrehnik: Harry Zander Herstellung: Werner Koziak

Anzergen: Hops Bleb) Vertrieb: Gerd Dieter Leillet: Verlagsleiter Dr. Erust-Dietrich Adler Oruck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100; 2070 Ahrensburg, Kornkamp.

Futer Roch über Konrad Adenauer als Erfinder

### Immerwährendes Sieb

a Gradi. Privatvennögen suspekt. Smoy ett. Ekel. Autosbgase zuwider. für Sourcintot schwärmte er. Der A simulat Peter Koch jedenfalls hat 🚁 🧺 serter. Kanzler der Bundesreto out Twoterbland eten jene Züge area pattenet. Nach seiner politirun Etrigraphia von 1985 beigt er . i.e. Graffmann niene im a. - 15. Dayn, sondern mit der grünen. 5 hunts. Adenager - em bißehen trotil f. e. f. etichen genial, aber immer As a settle of Dauer-Kampf ...t is. Congliett and dem Objekt. II der Sie das Problem einer ver-Lie Litter Greßkanne? Adenauer kann-- -. E. tat orvas dagegen, im Juni



del orleichte das Reichspatentamt .. Beriin ein Brief des patenten Alten oug Rhomacht was eines contatesten Eraulient presider sowohl das Gießen n i einem ungeteilten Strahl als auch en, Sprühreger, ermöglicht und der tioner papermeit leicht gereinigt wer- in in in Genial hatte der Gartenare der Hannentille, in die das 🕩 euloha etwas cinemagt, ein auß anapp bares and an arretierendes Sieb Magnetic Fluir, das Ganze war schon tutten, behauptete man in Berlin. indenader hatte mal wieder den 🗁 🕾 🗓 Jedesmal, wenn er mit dem -Harrisach den Garten sprengte, wurde talt Dir Rhetoriken dem böse. rungen nachsagten, er käme bei sei-. ... hiscan mit dem Wortschatz eines ranzandlierz aus, muß lange nachgulkom naben bis er seine konkrete i fleer wat einem optimierten Garten-Labeta wie folgt zu Papier gebracht Fatter Lanspracht Schlauchmundstudit inde nörbeschneben, dadurch bronzeichnet, daß die eingebauteintentions nach Art eines Wasser-. tunitana înes ausgebildet und der . . . . Teil des Hahnes durch eine einilia. :- Feder im geöffneten oder geschuttlenen Zustand gehalten wird- i dat ein aus dem Mundstück mit emen. Erehpunkt befestigter einarthiset Hebel es dem Benutzer gestat-

Tat Monrad Adenouer ein früher tet, durch einen mit seiner das Mund-Volgenmage? Pestiside waren ihm stück haltenden Hand ausgeübten stück haltenden Hand ausgeübten Druck die Wirkung der Feder auszuschalten." Die schöpferische Auffassungsgabe der technischen Beamten nielt sich in Grenzen - auch diese Errindung wurde keine.

Koch bettet die zum Teil recht skurrilen Anekdoten in Adenauers privates Schicksal zur Zeit des Nationalsozialismus und deutet seinen Erfinderdrang als Ventil eines überschäumenden Denkers. Er liest aus dessen technischen Ideen Adenauers "praktische Intelligenz", seinen "hochentwickelten Möglichkeits-sinn" und "sein Gespür für die Gefahren des technischen Fortschritts". Dokumentarisch und lebendig ist die Freilegung des Denkfundaments, der Primärquellen des ersten Bundeskanzlers, so des "Gesundheits-Ingemeurs", der "Zeitschrift für die gesamte Stadthygiene". Ihr verdankt die liebste Behörde Adenauers einen weiteren Vorschlag. Als Kommunalpolitiker und Bron-

chienkranker kannte Adenauer die Probleme der Industrie- und Hausbrandabgase. 25 Jahre nach dem Vorschlag seiner Fachzeitschrift, die Abgase der Fabrikschlote und Kamine in einem Rohmetz aufzufangen und zu reinigen, schreibt Adenauer nach Berlin, die Idee sei "nicht zur Durchführung gelangt wegen der großen Kosten". Seinem Naturell entsprechend natürlich nicht, ohne in einer eigenen Eingabe die kostengünstige Ableitung der Abgase in das bestehende Rohrnetz vorzuschlagen. Aber auch hier lehnten die Patenthüter ab.

Doch Kochs Spürsinn läßt den rheinischen Geist nicht ruhen. Ob das innenbeleuchtete Stopfei oder der stromdurchflossene Kamm zur Ungezieferbekämpfung, die rutschfeste Haarklammer oder die auf Zug reagierende Schreibmaschine, die selbstwärmende Teekanne oder die blendfreie Brille - dem verdienten Politiker blieb der Dank des Patentamtes versagt. Bis. ja, bis Adenauer der Einfall kam, ein "Verfahren zur Herstellung eines dem rheinischen Schwarzbrot ähnelnden Schrotbrotes" zu entwickeln. Das Kriegsbrot, das ganz auf den raren Roggen verzichten konnte und auf der Basis von Maismehl gefertigt wurde, war endlich nach dem Geschmack der Staats-ARMIN RECK

Peter Koch: "Die Erfindungen des Dr. Konrad Adenauer", Wunderlich Verlag, Reinbek. 128 S. mit Abb., 28 Mark



Im Fadenkreuz europäischer Geschichte: 1150 Jahre Kastorkirche in Koblenz

### Die Krone als Zeichen der Demut

ine der ältesten Kirchen Deutsch-lands, die Kastorkirche am Deutschen Eck in Koblenz, wird am Wochenende 1150 Jahre alt. Sie ist nicht nur eine Perle der Romanik, sie hat neben der kirchlichen auch historische und politische Bedeutung.

Die wichtigsten Daten und Ereignisse: In der 836 durch den Trierer Erzbischof Hetti am Zusammentluß von Rhein und Mosel geweihten Kirche verhandelten im Jahr 842 Bevollmächtigte Ludwigs des Deutschen. Karls des Kahlen und Lothars L über die Teilung des Frankenreichs. Hier wurde der Friede von Verdun (843) vorbereitet und in den wichtigsten Grundzügen festgelegt. Es waren keine Sternstunden für Europa. Ebenfalls in Kastor stellten im Jahr 860 Bischöfe, Äbte und weltliche Fürsten den Frieden zwischen den karolingischen Königen wieder her. 1138 wählte eine Fürstenversammlung in der Stiftskirche St. Kastor Konrad III. zum deutschen König, der hier 1151 als Zeichen der Demut seine Krone vor den Hochaltar legte. Anläßlich des großen Fürstentags 1338 nahmen Kaiser, Könige und Kurfürsten an Gottesdiensten in St. Kastor teil.

So wie Europa 843 in diesem Gotteshaus geteilt wurde, so wuchs es hier 1100 Jahre soäter wieder ein Stückehen zusammen: Franzosen, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Besatzungsmacht gekommen waren. seierten gemeinsam mit den Koblenzern Gottesdienst: es waren erste Schritte der Versöhnung und Annäherung. Und auch für das Land Rheinland-Pfalz hat die Kastorkirche Bedeutung: Hier begann am 22. November 1946 der erste Landtag seine Arbeit mit einem Gottesdienst.

Die Schönheit der Kirche ist eigenartig. Denn nachdem der karolingische Bau mehrfach geändert worden ist (1208 Weihe der erneuerten Kirche), entspricht im Innern keineswegs alles der reinen Lehre. Für eine romanische Kirche ist das Hauptschiff - schon von der Gründung her verhältnismäßig breit, der Altarraum ist ungewöhnlich groß, der Triumphbogen hoch, die ursprüngliche romanische Decke ist von einem gotischen Gewölbe verdrängt worden. Doch alles fließt zusammen zu einer überraschenden Geschlossenheit und zu einer außergewöhnlichen, kraftvollen Schönheit. Zur Ausstattung

der Kastorkirche gehören bemerkenswerte Kunstwerke; zwei gotische Wandgräber im Chor zum Beispiel zählen zu den Hauptwerken der mittelalterlichen Plastik am Ende des 14 und Anlang des 15. Jahrhunderts.

Als 1936 die 1100-Jahr-Feier anstand, sorgten die nationalsozialistischen Machthaber dafür, daß das Ereignis nur innerhalb der Kirche gefeiert wurde; die Stadt nahm nicht daran teil, und die Koblenzer Zeitungen wußten, daß sie - von einem Vorbericht abgesehen - dem Fest nur geringe Beachtung schenken durften.

Diesmal, 50 Jahre später, zieht die immer noch nicht abgeschlossene Innenrestaurierung dem Jubiläum Grenzen; das Pontifikalamt, zu dem der Trierer Bischof Spital am Sonntag nach Kastor kommt, kann nur im Vorderteil der Kirche gefeiert werden. Die Restaurierungsarbeiten erwiesen sich als komplizierter als angenommen - und teurer. Die klein gewordene Pfarrgemeinde ist auf Spenden angewiesen, und die fließen nicht so, wie es für eine zügige Arbeit gut wäre. Es wird nach Mäzenen gesucht für die 1150 Jahre alte Kirche. RUDOLF BAUER

Ein internationales Lexikon der Vulgärsprache

## Schimpfwörter gesucht

Wenn Ihnen jemand mitten ins Gesicht niest – was sagen Sie da? Angenommen, das tat eine gut gekleidete junge Dame? Aber wenn es ein alter Mann war? Oder wenn eine Einkaufstüte durchgeweicht ist, der ganze Einkauf auf die Fliesen der Küche donnert, eine Saftflasche zerbricht und Sie vollspritzt - was rufen Sie in so einem Falle aus? Wie nennen Sie einen löjährigen, der gerade im Vorübergehen mit einem Schraubenzieher Ihre Autotür zerkratzt hat? Wenn Sie ihm drohen wollen, sagen Sie dann "Dir werd' ich gleich..." Ja. was wohl?

Das sind ein paar Fragen von 250, die der Schimpfwortforscher Reinhold Aman in einem Fragebogen zusammengestellt hat. Er will herausbekommen, wie in aller Welt geschimpft wird, und zwar echt und spontan, nicht mit frisiertem Mundwerk und gebremstem Schaum. Au-Berdem werden Kose- und Schumpfwörter für intime Körperteile erfragt und Bezeichnungen dafür, was man so alles damit machen kann. Versucht man, derartiges Vokabu-

lar in Wörterbüchern nachzuschlagen, dann staunt man über die Zurückhaltung der Herausgeber, Ernest Bornemanns 600 Seiten "Sex im Volksmund- waren 1971 eine Pioniertat. Bornemann, der Hochdeutsch eine \_senile Eunuchensprache" nennt (im Gegensatz zur "Virilität" des Mittelhochdeutschen), will zehn Jahre lang am Frankfurter "Nuttenmarkt" Material gesammelt haben - andere Quellenangaben machte dieser merkwürdige Wissenschaftler nicht. Heinz Küppers "Wörterbuch der deutschen Umgangssprache" (ab 1955) ist solider, aber stubenrein. Küpper sargt in seinen Karteikästen ein, was ihm allzu deftig vorkommt. Der Einwand. daß solche Selbstzensur das Werk entwerte, läßt ihn kalt.

Jedenfalls gab es inzwischen eine Revolution der Vulgärsprache. Sie ging von England in den 50er Jahren aus. Erst seitdem gibt es eine Chance für die wissenschaftliche Erforschung der gesprochenen Sprache. Aman kann das für den amerikanischen Bereich bestätigen. Das "Dictionary of American Regional English" (DARE) fordert Aman besonders beraus. Voriges Jahr ist der erste Band erschienen - ein hochgelobtes Wörterbuch, aber Aman nennt es "unehrlich".

Nahezu alle Ausdrücke für Ausscheidungen und Körperteile zwi-

drückt wirden. Es gibt allein im Englischer wenigsten eintausendfünfhundet Ausdrücke für Genita. lien." Arno muß es wissen, er ist die Kapazität für verbale Vulgarität in aller Welt Seit 1977 hat er in der Kleinstad Waukesha im US-Stan Wisconsii eine Schimpfwortzentrale eingerichet. Material von überall trifft don ein, man fragt Aman nach Herkunft und Gewicht von Neumagungen Im Sommer 1977 erschien die erste Nummer von "Maledicta" dem "internationalen Journal für werbale Agression", eine beispielitse, weltweite Chronik der Umgangssprachen, eine witzige Mischung aus Intellektudität und Vulgarität, dennoch als linguistische Zeitschrift ernst zu nehmen.

Mit Hilfe von "Maledicta" will Aman sen "prüden Wortpopen" von DARE" ein "DRAT" entgegensetzen. Dictionary of Regional Anatomical Terms". Besagter Fragebogen geht zunächst an die 5000 "Maledicta\* Leser in 64 Ländern, später an jeden, der mitarbeiten will (Maledicta Press. 331 South Greenfield Avenue. Waukesha, Wisconsin 53186, USA), Diskretion zugesichert.

Das Unternehmen wird mich wenigstens 20 000 Dollar kosten und unzählige Arbeitsstunden, Sie aber nur eire Briefmarke und rund zwei Stunden, um an einer einzigartigen, historischen, faszinierenden und nützlichen Pioniertat teilzunehmen." Entstehen soll ein internationales, vielbändiges Wörterbuch der Vulgärsprache, das erste echte, unzensurierte, ungereinigte, Amans Hauptwerk. An Standard-Wörtern ist er nicht interessiert, rechnet aber damit, daß "anständige" Leute wenig andere Worter benutzen. Und er sieht kommer, daß mehr Akademiker als ungelernte Arbeiter antworten werden. menr Weiße als Farbige, mehr Bisexuelle als Homophile, mehr ältere Leute als Teenager.

Daß die eigene Branche Amans Absicht diskreditiert und seine Arbeit anschwärzt, das ist er allmählich gewöhnt. Aber er hat ein großes Vorbild: Martin Luther, ein großer Schimpfer vor dem Herrn und Verfasser eines Vorworts für ein "Rotwelsch Vocabularius". Aman kann in sechs Sprachen schimpfen. Angefangen hat er damit in Straubing, Niederbayern. Das muß eine gute Schulung HANS DAIBER gewesen sein.

Die Schüler wurden ganz still und sahen ihn groß an

### Lateinlehrer als Star

The Redistance of the State of Mein--- rad: Amoneburg sind heute a send wheter wie leergefegt, wenn 194 1930 Uhr Vim Thoelkes "Großer Free ZDF: beginnt, Mit Begeistemag verfolgen die Bürger Lihren ....oneburger" - den Altphilologen Reinhard Forst, der schon zweimal als Champion aus der Sendung mit seinem Spezialwissen über die grieemschen Kykladeninseln hervorgegangen ist. Nicht nur die Nachbarn, a soli die Kassiererin im Supermarkt. and der Angestellte der Städtischen Darkasse kennen Reinhard Forst. ... er das erste Mal an der Show

e igenommen hat. Der Emolg des Chambions, der ... bürgerlichen Lebem sem Brot ais Commasialleh-👾 für Latein und Lineshisch verdiese, hat auch die e chüler ment un-. Sandruckt gelas-Mrs. Als ich am Albegen nach der eratan Fernsehrendung meine Mosse Setrat, Kam and Minuten lang night zu Wort. Die Künder trom-und klatychten vor Be-

gasterung Beiall," emablit Reinhard Forst, Alser an ther Gruppe von Sextanem vorbeiang, wurder, alle mit einem Mal ganz எப் und sahen ihn groß an.

Da die Show nicht live gesendet, , ndern bereits einige Tage vorher ....fgezeichnet wird, ist Forst sein eigener kritischer Zuschauer, Gemeinsam mit seiner Frau und den vier Hindern sitzt er dann vor dem Bild-...hirm. Ein wenig nervös ist er vor jeder Sendung, gesteht er. Und wenn or minig und im Familienkreise alles to the einmal miterlebt, fällt ihm auf. and der eine oder andere Hinweis in her Nervosität nicht an sein Ohr ge-. excheiden und ärgert sich nicht über Melnigkeiten, Seine Bescheimreit ist es auch, daß er seinen Erbig nicht überbewertet. Von Block und Zufall spricht er und daa... daß degenigs, der den Fragen liger entgegensieht, auch besser ......ren und nachdenken kann. Ein ......c-ntrationsspiel also, der "Große Freis", und ein Spiel, bei dem es auf de melligheit ankommt. Denn welnamman den Handidaten zuerst den in of gedrückt hat, hat auch die Locale die Frage richtig zu beant-

17 -te Reinherd Forst überhaupt da-

zu gekommen ist, sich bei Wim Thoelke zu bewerben, ist eine lange Geschichte. Sein Bruder hat vor einigen Jahren als Fachmann für mitteleuropäische Orchideen an dem Fernsehratespiel teilgenommen. Von diesem wurde Forst animiert, sich ebenfalls zu bewerben. Vor drei Jahren dann hatte er sich also an Wim Thoelke gewendet und zwei Spezialthemen vorgeschlagen: Griechische Briefmarken und die griechischen Kykladeninseln. Auf das Schreiben hin, haben

Thoelkes Mitarbeiter geprüft, ob die vorgeschlagenen Themen für die Sendung interessant sind. Sie waren es.

Und so wurde Reinhard Forst angerufen und einer Prüfung unterzogen, denn nicht nur seine Spezialgebiete, sondern auch er selber mußte für die geeignet Show sein. So wurden ihm per Telefon etwa 50 Fragen gestellt, um sein Allgemeinwissen zu überprüfen, und etwa 10 Fragen zu seinem Fachge-Reinhart Forct, Champion in biet. Als er auch diese Hürde ge-

nommen hatte, erfolgte eine persönliche Vorstellung in Berlin, bei der ihm mitgeteilt wurde, daß er im Laufe der nächsten zwei Jahre zur Show eingeladen würde. Eine lange Zeitspanne, in der Forst sein Fachwissen nicht ständig auf dem Höhepunkt halten konnte. Im Mai dieses Jahres dann, kam endlich die Einladung und bis September war genügend Zeit zur Vorbereitung.

Damit, daß er Champion werden würde, und dies gleich zweimal, hatte Forst im Traum nicht gerechnet. Gewonnen hat er bisher 11 500 Mark Was er mit dem Geld machen will. weiß er noch nicht. Er überlegt laut, daß er "sein Haus mal verputzen lassen" könnte.

Vielleicht gewinnt er heute wieder. Dann kann er sich außer dem Verputz noch einen Anstrich für sein Haus leisten. Zu wünschen wäre es dem sympathischen Lehrer. Aber auch verlieren muß man können und selbst das ist bei Wim Thoelke geradezu angenehm. Denn jeder Kandidat kann vor der Sendung Literatur zu seinem Fachgebiet aussuchen, die ihm dann in einem Köfferchen zum Abschied überreicht wird. Auch Reinhard Forst hat seine Bücher schon ausgewählt.

SUSANNE HERRMANN

#### **KRITIK**

#### Trostloses um 23 Uhr

I st natürlich schick: Wiedergefun-I dene Zeit, der Titel des Fernsehfilms von Jochen Richter, bringt sogleich Marcel Proust ins Spiel. Besser wäre es freilich gewesen, wenn Richter außer der Erzähltechnik des französischen Romanciers auch dessen sprachliche Disziplin wahrgenommen hätte.

Richter erzählt in der Tat wie Proust: Vergangenes ist in der Gegenwart enthalten. Das Verhör eines Mannes mit NS-Vergangenheit durch einen amerikanischen Offizier wird gezeigt, und daß dieser sich in die Frau des Deutschen verliebt. "Gleichzeitig" ist zu sehen, wie der Offizier Jahre später nach der Frau sucht. Damit solches Fabulieren aber den weniger Geübten nicht verwirre, zeigt Richter die Vergangen-

heit in Schwarz-Weiß, die Gegenwart dagegen in Farbe. Und damit keine Spannung außkomme, wechselt die Farbe schon Sekunden vorher.

Diese angestrengte Intellektualität wurde nur noch übertroffen durch den Text. den die durchaus begabten Darsteller zu sprechen hatten, um die psychische Lage der Beteiligten nicht darzustellen, sondern erläuternd auszuplaudern. Gewiß. ein Bürokrat spricht miserables Juristen-Deutsch; aber doch wohl nicht seine musisch angehauchte Frau, die sich zu dem Satz versteigen mußte, ihre französischen Freunde hätten sie "die Schönheiten des Landes kennengelernt".

Daß man derart Trostloses erst um 23 Uhr auf den Bildschirm bringt, hat seine Richtigkeit.

HORST ZIERMANN

### Zocker-Philosophie

Der englische Schriftsteller Jona-than Swift hat einmal geschrieben: "Glück ist derjenige Zustand, in dem man geschickt betrogen wird." Also gewinnt immer nur der, der nicht wettet?

Ein Schwede soll mit Pferdewetten Millionen verdient haben. Sagt man. Aber eigentlich sagt man in diesen Kreisen gar nichts. Jedenfalls nichts, was übers Allgemeingültige hinausgeht, wenn vom Wetten gesprochen

Zum Beispiel sagt man in solchen Kreisen, es gebe auch bei den Zokkern eine Klassengesellschaft. Da sei zu allererst der gehobene Zocker, also der erfolgreich sein Geld auf Trabund Galopp-Pferde setzende Wett-Mensch. Dieser spielt niemals mit hohem Einsatz, sondern unauffällig. Er

Morgen siegt Arszian in Cagnes-sur-Mer - ARD, 23.60 Uhr

gewinnt selbstredend auch unauffällig, aber oft sehr hoch. Denn merke: Der gehobene Zocker hat Sachverstand. Ihr. erwirbt man, wie überall, durch sture Beharrlichkeit.

Ständiges Beobachten der Szene ergibt auf Dauer das geschulte Auge und den berühmten Pferdeverstand. Wer sich auf solche Art und Weise zielstrebig in der Zocker-Zunft etabliert hat, schweigt auch über Wett-Verluste sich aus. Des Images und der Kreditwürdigkeit wegen.

Der mittelmäßige Zocker, im Trabrennsport, wo Fohlen schon für 2000 Mark zu erwerben sind, oft auch Mitbesitzer, setzt meist zwischen 100 und 150 Mark pro Renntag. Er bringt es

fehlt zum Pferdeverstand der 7. Sinn. Und so versteht er sich in erster Linie darauf, seine Verluste in erträglichen Grenzen zu halten.

Das wiederum unterscheidet ihn vom Hasard-Zocker, der auch dann noch wettet, wenn er längst schon pleite ist. Wenn die Schweizer Uhren im Pfandhaus und der Daimler verhökert sind.

Natürlich kennen sich die Zocker untereinander, die draußen auf der Bahn oder die drinnen in der Stadt beim Buchmacher. Da gibt es zum Beispiel jenen Politologie-Studenten im 35. Semester, der zum Leben lediglich 500 Mark benötigt - alles andere verwettet er.

Oder jener ehemalige Student der Wirtschaftswissenschaften im Ruhrgebiet, der als berufsmäßiger Zocker auf den Trabrennbahnen besser zurechtkommt. Glaubt er jedenfalls.

Bei den Buchmachern ist auch ein 91jährige Rentner gefürchtet, der als ausgefuchster Fachmann für französische Hindernisrennen gilt. Oder jener Polizeibeamte aus dem Betrugsdezernat, der dem alten Herm in seiner Freizeit große Konkurrenz macht.

Was diese Star-Zocker von gelegentlichen Hobby-Wetter unterscheidet, ist das Maß, nach dem sie leben: Nicht so viel ausgeben, stets auf der Hut sein, nicht auffallen, möglichst kein Konto bei einer Bank einrichten. Denn es gilt der eherne Grundsatz: Auf der Pferderennbahn ist schon mancher reich geworden. Doch vorher war er steinreich.

PETER PETERSEN



9.45 Into: Arbeit und Beruf 10.00 beute 10.03 Fußball-Europapokal 2. Runde, Rückspiele 11.55 Wirtschaftliche Gerechtigkeit für

7.00 Aus dem Bundestag Debatte über den Reykjavik-Gipte! und seine Folgen 15.50 Tagesschav 16.00 "Des Lieben bringt groß' Freud"

Lieder und Charsätze von Fried-16.45 Die Kinder vom Mühlentol 7. Scharik, der Hund, und Konrad,

der Hablicht 17.15 Kein Tag wie jeder andere Tanker, Tod für 1000 Vögel Film von Peter Brandt 17.55 Der Clown im Hinterhof Auf hoher See

17.45 Tagesschau 17.55 Regional programme 20.00 Tagesschou 20.15 Der amerikanische Traum Filmdokumentation von Stroehle 21.00 Der 7. Sinn

21.05 Geschichten aus der Helmat Drei Episoden vom Rhein Regie: Gerhard Schmidt

22.00 Titel, Thesen, Temperamente
"Väter und Söhne" – Die Filmgeschichte der IG-Farben. Jacquellne Picassos Abschied - Bilder aus Madrid. Hebbels "Nibelungen" in Bochum

22.30 Tagesth 23.00 Morgen siegt Arszlan in Cogner sur-Mer Spieltilm von Eberhard Scharfen-Siec

0.35 Tagesschau 0.40 Nachtgedanken

16.00 hovte 17.00 heute / Aus den Ländern

19.30 Der große Preis Heiteres Spiel mit Wim Thoelke

20.50 Die große Hilfe
Bilanz der Aktion Sorgenkind
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis
Themen: Aids – Bestandsaufnahme der Experten. Schwanger über 40 – Risiko-Glück? Frauen fe – Krebs-Bilanz nach zehn Jahren Moderation: Hans Mohl

22.15 Der Tod wird exportiert

Otto Wilfert Film von Daniel Christoff Mit Lisa Kreuzer, Joachim Bliese, Gisela Uhlen, Corny Collins Kurt und Helga sind seit 14 Jahren verheirotet. Ihre Verhältnisse erscheinen bei oberflächlicher Be-

### Ш.

WEST 18.00 Telekolleg 18.30 Die Sendung mit der Maus 19.00 Aktuelle Stunde Bürgertelefon: 0221/23 64 33 20.00 Tagesschau 20.15 Die Modellstadt Amerikanischer Spielfilm (1947)

Mit James Stewart, Jane Wyman Regie: William Wellman 21.55 Wenn der Intercity kommi Das "Aus" für Altenbeken? 22.25 Haus mit Travrigkeit und Freude Zeichnungen krebskranker Kinder 23.10 Das große Thema Was kommt nach Beuys? 0.50 Nachrichten

18.00 Die Sendung mit der Maus 18.38 Damais in Bonn Das Verbrechen der Marie Kahle 19,00 Musik für uns – Musik für Euch 19,15 Kiesgruben – Oasen für bedrokte Notur? Film von Joachim Hinz

20.00 Tagesschau 20.15 Des Königs Dieb Amerikanischer Spielfilm (1956) Mit David Niven Regie: Robert Z. Leonard 21.30 Kultur aktuell 22.20 !ch und Da Diskussion über das Verhältnis

zwischen Eltern und Kindern 25.30 Nachrichten HESSEN

NORD

20.00 Die Ausreißerin Amerikanischer Spielfilm (1946) Mit Rod Cameron, Ella Rains

σíle 12.10 Kennzeichen D Deutsches aus Ost und West 12.55 Pre

Bühnezzauber (6) Anschl.: heute-Schlagzeilen

17.15 Tele-Ulustrierte 17.45 Der rosarote Panther Anschl.: heute-Schlagzeilen 18.20 S. Y. Arche Noch

Heiße Ware aus Afrika 19.08 heute

Braucht die EG den Waffenhan-del? Bericht von Bernd Wiegmann, 25.00 Wir haben uns doch mal geliebt

trachtung geordnet. Doch Kurt greift zunehmend zum Alkohol und wird aggressiv gegenüber

Regie: Charles Lamont 21.25 Autoreport 21.36 Drei aktuell 21.45 Kulturkalender 22.15 in bester Geselischaft (2) 23.00 Franz von Assisi SÜDWEST 18.50 Die Sendung mit der Mous
18.28 König Rollo, König Frank
18.25 Mod Movies
18.58 Schlagzeilen
19.00 Abendschau/Blick ins Land
19.26 Sanchsänschen
19.30 Theodora, Keiserin von Syzanz
Italianischer Spielfilm (1954)

Italienischer Spielfilm (1954) Regie: Riccardo Freda 21.00 Aktueli/Neues 21.15 Politik / Wirtschaft 21.45 Sport unter der Lupe 22.30 Julia-Migenes-Show 23.30 Nachrichten

BAYERN 18.15 Die Tier-Sprechstunde Windhunde-Rennen 18.45 Rundschou 19.80 Betrug Amerikanischer Spielfilm (1948)

Mit John Payne, Joan Caulfield Regie: George Sherman 20.25 Flash Gordon (15) 21.30 Rundschar

21.45 Sponfrist 22.30 Z. E. N. **Am Todtnauberg** 22.35 im Gespräck 23.20 Ruedschau 25.25 Yertraven Ungarischer Spielfilm (1979)

15.55 Indian River 16.00 Droi Mödchen, drei Jungon 16.25 Die Waltons 17.10 Lou Grant 18.00 Josh Anschließend: Goldies

18.45 Bravo-TV 19.45 Duell im Dechungel Englischer Abenteverfilm (1954) Mit Jeanne Craine, Dana Andrews

Regie: George Marshali 21.40 blick 22.15 Jazz-Kenzert Mit der Philip Morris Band

22.45 Hawaii Fünf-Huli Die Reise nach Kalifornien



19.00 Kino-Werkstott 22.00 Tagesschau 22.15 Jede Mange Kokle Fernsehfilm von Jost Krüger, Gerd Weiss und Adolf Winkelmonn Sieben Diebe Amerikanischer Spielfilm (1957)

Mit Rod Stelger, Edward G. Robin-Regie: Henry Hathaway
Theo Williams ist als Wissenschaftler ouf die schiefe Bahn geraten.
Um seine kinnnelle Kamiere mit
einem einmelinen Contiere mit einem einmaligen Coup zu beenden, hat der alternde Amerikaner

einen raffinierten Plan ausgear-23.35 Nachrichten



15

5 7 7 5 5

10-84 F -- 16- 1.

Le .......

The same

Mary Mary

STEEL STEEL

K

Ein unheimliches Erlebnis 20.30 Rundschau 21.20 Oberösterreich im Flug Das innviertel 21.45 Zeit im Bild 2

22.05 Kulturjournal 22.15 Keenwort: Kino Bette Davis 27.25 Reise aus der Vergangenheit
Amerikanischer Spielfilm (1942)
Mit Bette Davis, Claude Rains Regie: Irving Rapper 3.28 Nachricktes



18.15 Stormix / Regional 7 1855 Kosso doct sed in die Kliche Am Tisch zubereitere Spieße 1855 7 vor 7 1922 RTL Spiel 1950 insiders

1950 insiders Neue amerikanis I. Helile Monde 2015 RTL Spiel 2050 Die Herris von Salzerko Deutscher Spielfilm (1953)

Mit Morignne Koch Regie: Anton Kutter 22.15 RTI-Spiel 22.29 Die 7-Minuten Nachrichten

6.5 Wall Street Final

لكذا مبد لاص

### Der Kranich und die Maus

cew - Daß eine Mau dieses reizende, possierliche Trechen, Ele-fanten erzittern läßt, harman schon öfters gehört. Aber was ist das gegen den Vorfall, der sichem Wiener Flughafen Schwechat erignet hat:
Eine Maus, die eine Boeng 197 am
Abdug hindern kann? Eine wurde
von einem Piloten beobehtet, wie
sie im Mittelgang hin un her lief.
Entsetzlich! Der Pilot verständigte
die Polizeitruppe "Kranich", und
die Kraniche suchten nichtigen Tag die Kraniche suchten nurginen Tag und eine Nacht lang nich dem fürchterlichen Tier, das higzeug wurde evakuiert, die Passgiere auf eine andere Maschine um ebucht.

Höchst bedauerlicherwise war von dem winzigen Tierchen in der riesigen Boeing keine Spit zu fin-den, so eifrig die Kraniche auch ihre Schnäbel in jede Lücke seckten. Sollte es am Ende eine Hahrzination gewesen sein, was die Gelehr-ten ja auch von dem kürzich ins Gespräch gekommenen Yeti behaupten, den Messner gesehen haben will? Und schließlich hat man auch schon von weißen Mäuten gehört, die nur bestimmten Leuter in einem entsprechenden Zustandjer-

Designation of the same of the

A LOUIS TO

S. S. S. GREAT

The Reserve to

Fr. L. St. Dr. Dr. Dr. Line

at Armitest the les

Braining minds

**著作。如 ener enzy** 

A Secretaries &

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Edes Winterpad Er

gir met errie erte ent

A committee for the age

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

19 1 THE REAL PROPERTY.

E 040 040 1318

The Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the C

the present menters

r Avis as France

医水沙 经产品证据

all divisions Entered

( description of sel

Profest Cast of the service

M AM H. SEEPH

C Martin Line as

gropien im den Bertig

翼 化水子洗涤剂

En Marchiner Arre

領 かんきひさ かい立体技

🚂 🗝 i 🖃 i Sarti di di Stragozia

See the the engine

\*\*SATI

Den Hauchte die lage

Arms elect Sta

Duett im Pacevage Commence of the respective of the second sec

Beige Geerge tient

Die Remit inte egent#

Test - 2 58:47

Sing Wartster!

Togestone Kalle

September 19 19 19 19 19 19 19

Steben Diebe Amerikan Stebe Amerikan

Service August Congress of the 
Nothrenias

Min - 2/8

4.7.0

Manual Fundal

Flac Care

lest b

Service No.

Mark Teer aren

Property selection

Natürlich hätte man keine Kraniche auf die fragliche Maus ansetten sollen, sondern einen Kater, aber auf diese Idee scheint man nicht gekommen zu sein, und schließlich ist ja im tierfreundlichen Wien nicht so leicht ein heißhungriger Kater aufzutreiben. So konnte es also geschehen, daß eine kleine Maus einen Riesenvogel lahmlegte, was allerdings in der Klassik ein gewisses Vorbild hat, denn bekanntlich haben einst, nach dem lateinischen Zitat, dort sogar "die Gebirge gekreißt - und zum Vorschein kam eine lächerliche Maus (nascitur ridiculus mus)".

Fragt sich nur, weshalb man so aufgeregt nach dem Mäuslein im Flugzeug suchte, das doch im Grunde zum Amüsement der Fluggäste hätte beitragen können? Schuld daran waren die naturwissenschaftlichen Kenntnisse der Pilotencrew, wonach Mäuse Nagetiere sind und sich mit besonderem Gusto auf elektrische Drähte stürzen, um sie anzuknabbern. Darüber gibt es zwar noch keine genauen Nachrichten, und logische Überlegungen lassen vermuten, daß eine Maus, die auf ein Kabel beißt, alsbald vom elektrischen Schlag getroffen wird und kein Unheil mehr anrichten kann. Aber wer weiß? Ein Bordkater wäre unbedingt anzuraten!

Schlaglichter auf eine unterschätzte Kulturlandschaft: Düsseldorf stellt mit den "Nordischen Wochen" Skandinaviens Kunst vor

## Das Licht, das durch die Ritzen der Tür dringt

Mit der Schweiz fing es an, die Niederländer folgten, und derzeit sind es gemeinschaftlich die Länder des europäischen Nordens, die in Düsseldorf ein breit angelegtes Pancrama ihrer Kulturen entfalten. "Nordische Wochen" finden dort bis tief in den Dezember hinein statt.

Das ist jedoch keines jener notorischen Austauschprodukte, nach dem Motto: "Zeigst du bei mir was, zeig ich bei dir was", wofür sich dann Politiker lobend auf die Schultern klopfen. Diese "Nordischen Wochen" sind eine Reklameveranstaltung ohne Gegenleistung, sie sind eine Werbekampagne für die Kunst und Kultur des Nordens Die Logik ist klar: Randkulturen

wie die der nordischen Länder, in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland von einer nur nach Millionen, auf Island, Grönland und den Färöer-Inseln gar nur nach Tausenden zählenden Bevölkerung gestützt, brauchen solche Initiativen, um ihre Position international behaupten zu können. Das hat nicht einmal etwas mit Stolz zu tun. Ohne eine kräftige staatliche Förderung stünden sie möglicherweise schon im eigenen Lande auf schlechtem Posten gegen die durch Film, Fernsehen und Literatur kraftvoll ausstrahlenden und eindringenden Kulturen der größeren Nachbarvölker. Auch jenseits der Grenzen die Lebensrechte der "Kleinen" zu behaupten, bedarf es wahrscheinlich immer wieder solcher Aktivitäten in Sachen Kulturexport.

In Düsseldorf ist das Angebot schier unermeßlich: Konzerte zu allen Tageszeiten, Filme für Kinder, Spielfilme, Videos; Theater und Ballett; Lesungen, Vorträge, Seminare und Symposien; Ausstellungen aller Art. Statt die Gaben hierhin und dorthin zu vertröpfeln, wird eine Region massiv durchdrungen. Die Chance, daß bei dieser Methode mehr hängen bleibt als die Erinnerung an eine beiläufige Begegnung, rechnet man sich nach den Erfahrungen der Schweizer und der Holländer aus. Daß die Wahl des Schauplatzes auf Düsseldorf fiel, hat einen einfachen Grund: In Hamburg, sagte man sich, läßt sich noch eine befriedigende Kenntnis der nordischen Länder annehmen und das rheinisch-westfälische Industriegebiet ist dann schon der nächstwichtige Wirtschafts- und Handelspartner der Skandinavier.

Ob es freilich klug war, diese Wochen als gemeinschaftliche Veranstaltung der nordischen Länder aufzuziehen, ist eine Frage, die die einzelnen Kulturministerien noch zu knacken haben werden. Natürlich gibt es über-



von Laurits Andersen Ring (1899), aus der Düsseldorfer Ausstellung "Im Lichte des Nordens"

greifende Phänomene und Entwicklungen in den Kulturen des Nordens, aber ebensogut auch Abgrenzungen, die von Eifersüchteleien nicht frei sind. Das Verhältnis Norwegens zu seinem ehemaligen dänischen Landesherren oder das der Finnen zu ihrem einstigen Kolonialherren Schweden ist nicht frei von komplizierten Gefühlen – wie auch in umgekehrter Richtung.

Mit solchen nordischen Wochen vier mittlere und drei kleine Kulturen in einen Topf zu werfen, das könnte auch ausgesprochen kontraproduktiv ausgehen, indem nämlich nur der Eindruck bleibt, nördlich von Flensburg sei eben doch alles eins. Die Gefahr besteht vor allem in Deutschland, das immer schon eine kulturelle Vormachtstellung der Schweden in Skandinavien unterstellte, nordische Kultur mit schwedischer Kultur gleichsetzte. Eben das zu zementieren könnte der unfreiwillige Effekt dieser nordischen Wochen werden (Veranstaltungsprogramm: Kulturamt Düsseldorf, Ehrenhof 3, Telefon 0211/89911). REINHARD BEUTH

Diese Gefahr wird bei der bilden-den Kunst besonders deutlich. Im Kunstmuseum breitet sich das "Licht des Nordens" mit einer Übersicht über die skandınavische Malerei um die Jahrhundertwende aus. Es ist allerdings ein Zwielicht. Das Gemälde "Die Tür" von Helene Schjerfbeck charakterisiert das recht gut. Zu sehen ist ein dunkler, kahler Raum, von einer Tür verschlossen, durch deren Ritzen helles Licht ringt, spärlich wie unsere Kenntnis der nordischen Ma-

Gewiß, Carl Larsson mit den Iyllen des "Hauses in der Sonne" ist hierzulande populär, und Anders Zorn mit seinen drallen Badeschönheiten war zwischen den Kriegen mehr als jetzt bei uns geschätzt. Ernst Josephson und Carl Frederik Hill (der in der Düsseldorfer Auswahl fehlt) wurden uns in den letzten Jahren mehrfach als aus dem Gleichgewicht geratene Existenzen auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn präsentiert. Und natürlich ist uns Munch, dem gleiche Gefährdungen nicht fremd waren, vertraut.

Vilhelm Hammershoi erregte dagegen jüngst nur Aufmerksamkeit, weil er plotzlich erstaunlich hohe Auktionspreise erzielte. Das sind jedoch keine Zufallszuschläge, denn die Bilder, romantische Interieurs mit einer eigenartigen Atmosphäre der Ungewißheit, brauchen den Vergleich mit den Impressionisten nicht zu scheuen. Und mögen uns die heroischen Kalevala-Mythen bei Akseli Gallen-Kallela auch zu nordisch trutzig, die Märchenmotive bei Gerhard Munthe zu omamental geschmäcklerisch dünken, die Landschaften von Kitty L. Kielland oder Prinz Eugen stehen ihren Zeitgenossen aus südlichen Ländern nicht nach.

Allerdings läßt sich nicht verkennen, daß das "Licht des Nordens" düstere Schatten wirft. Die Porträts 12.B. von Ejnar Nielsen, Richard Bergh, Eugène Jansson) stellen uns Menschen vor, die gewiß eher zum Grübeln, zur Depression als zu ungebrochener Lebensfreude neigen. Und die Landschaften, zumeist im Gegenlicht der untergehenden Sonne oder im kalten Schein des Mondes - vorkaum von einer Welt der Fröhlichkeit. Auch in den Innenräumen (z.B. August Eiebakkes Auftragen der Mahlzeit") scheint ener Strindberg (der sich hier als ein interessanter Maler vorstellt: als Ludvig Holberg zu Gast. Und nicht zufällig hängen gegenüber von Larssons heiteren Aquarellen Theodor Kittelsens Variationen über den "Schwarzen Tod". Denn auch Larsson war - wie er in seiner Autobiographie gestand - alles andere als jene Frohnatur, die alle Welt in ihm zu sehen glaubte. Aber dieses Mißverständnis hatte

in Schweden selbst eine ungeahnte Wirkung. Ellen Key, die sozialistische Reformerin, inspirierten Larssons Bilder zu ihrer Programmschrift "Schönheit für alle", die zum Anstoß für eine ästhetisch anspruchsvolle Produktgestaltung wurde. Vor allem von den Glashütten wurde diese Idee aufgenommen. Das belegt die Ausstellung "Glas in Schweden 1915-1960" im Kunstmuseum und der Tonhalle exemplarisch.

Dabei läßt sich nicht verkennen. daß dem Kunstglas mit seinem Drang zur "zeitlosen Schönheit" der Zeitgeist viel stärker mitspielte als den Gebrauchsgläsern mit ihren einfachen Formen. Die Schweden liebten einerseits den Mattschliff mit seinem plastischen Relief und andererseits die dickwandigen Überfanggläser. für die sie verschiedene neuartige Dekorationstechniken entwickelten Das alles wird in der Ausstellung, einem Dorado für Glasliebhaber, ausführlich vorgeführt, wobei die Präsentation in der vom Kunstlicht abhängigen Tonhalle die Gläser sehr viel besser als im lichten Kunstmuseum zur Geltung kommen läßt.

Der Katalog ist allerdings ein zwiespältiges Produkt. Der Preis von 98 Mark für die broschierte Ausgabe im Museum ist unangemessen, während die 128 Mark für das gebundene Buch (Prestel Verlag, München) durchaus verständlich sind. Es handelt sich nämlich um einen wissenschaftlicen Katalog, der jeden Sammler und Händler begeistert, weil er mit Akribie alles Wissenswerte - samt Listen der genauen Modellnummern, die die präzise Datierung eines jeden Glases erlauben - zusammenträgt. Aber für den Museumsbesucher ist solche Ausführlichkeit kaum von Belang. Weniger und billiger wäre für ihn PETER DITTMAR

"Das Licht des Nordens": bis 1. Februar, Katalog 28 Mark; "Glas in Schweden": bis 18. Januar; Zürich: 4. März bis 26. April. danach Stockholm; Katalog 98 Mark, im Buchhandel, Prestel Verlag, 128 Mark

#### **JOURNAL**

Deutsche Buchausstellung in Spanien eröffnet

Die Ausstellung "Das deutsche Buch: Mittler des kulturellen Dialogs mit Katalonien" wird heute in Barcelona eröffnet. Sie steht unter der Leitung des Börsenvereines des Deutschen Buchhandels (Frankfurt), der Generalität von Katalonien, dem katalanischen Verlegerausschuß und dem Deutschem Kulturinstitut in Barcelona. 1400 Bücher und Zeitschriften aus 152 Verlagen werden präsentiert, und mit großem Interesse werden Schriftsteller wie Christa Wolf, Peter Härtling. Martin Walser und Egon Holthusen erwartet. Parallel dazu wird eine deutsche Kulturwoche mit Konzerten und Filmvorführungen eröffnet.

Wiederentdecktes Werk von R. Strauss aufgeführt

In einem Konzert der Wiener Gesellschaft der Musikireunde ist ein Jugendwerk von Richard Strauss vorgestellt worden, das seit der Uraufführung am 18. März 1882 in München verschollen war. Im vorigen Jahr war das Werk bei einer Auktion wieder aufgetaucht, wo es vom Archiv der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde erworben wurde. Der 18jährige hatte die "Variationen für Streichtrie über ein bayerisches Volkslied für ein Familienfest komponiert.

#### Reges Interesse am Architekturmuseum

gur. Frankfurt/M. Ein immer noch zunehmendes Besucherinteresse meldet das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt. Schon Ende Oktober hatte es mit 162 000 die Besucherzahl des gesamten Vorjahres erreicht. Besuchermagnet in diesem Jahr war die Lego-Ausstellung in Kombination mit einer Gropius- und einer Cüppers-Ausstellung, gefolgt von der Ausstellung "Vision der Moderne". Die laufende Ausstellung "Internationale Bauausstellung Berlin 1987 verzeichnet in den ersten drei Wochen bereits knapp 7000 Besucher.

#### Architekt Hittorf in Frankreich gewürdigt

Das Pariser Museum Carnavalet zeigt bis zum 15. Januar in Zusammenarbeit mit dem Kölner Wallraf-Richartz-Museum eine Auswahl aus dem Werk des in Köln geborenen Architekten Jacob Ignaz Hittorf (1792–1867), der Paris im 19. Jahr hundert wesentlich mitgestaltet hat. Die großen Werke des letzten Vertreters der neoklassischen Schule, der Nordbahnhof, die Ausschmückung der Place de la Con-corde, die Kirche St. Vincent de Paul sowie das Rathaus des ersten Arrondissements, gehören noch heute zu den großen Bauwerken der französischen Hauptstadt,

#### Großbritanniens zweitgrößtes Festival

Vom 12. bis zum 29. November findet zum 24. Mal das "Belfast Festival" statt, das nach dem Edinburgh Festival das zweitgrößte Kulturereignis auf den britischen Inseln ist. Auf dem Programm stehen mehr als 100 verschiedene Veranstaltungen. Neben einem Gastkonzert des Leipziger Gewandhaus-Orchesters, Gastspielen der Royal Shakespeare Company, Folk Music und Jazzkonzerten findet die Uraufführung des irischen Schauspiels "Der große Hunger" von Tom

#### Gemälde und Zeichnungen von Christian Mali

MacIntyre statt.

DW. Biberach/Riss Zum 80. Todestag von Christian Mali zeigen die Städtischen Sammlungen Biberach eine Auswahl seiner Ölgemälde aus der Frühzeit mit romantischen Stadtansichten aus Süddeutschland, Dazu kommen Aquarelle, die zum Teil noch nie ausgestellt waren, sowie Zeichnungen aus Skizzenbüchern, die Malis Kontakt zur "Schule von Barbizon" dokumentieren. Die Ausstellung dauert bis zum 23. November.

Sophie Louise Wilhelmine Gräfin von Ahlefeld und Hermynia zur Mühlen gemeinsam? Daß sie zu den dichtenden deutschen Damen gehören. So eröffnen und beschließen sie das "Lexikon deutschsprachiger Schriftstellerinnen 1800-1945", das mehr als zweihundert Poetinnen viele unbekannt oder längst wieder vergessen - mit Bild, Biographie und Bibliographie vorstellt. Die wichtigsten, und das sind recht viele, verzeichnet zwar jedes Schriftsteller-Lexikon, aber inzwischen gilt ja auch in der Literatur. Alle Schreibenden sind gleich, nur die Autorinnen sind gleicher. P. D/ Gisels Brinker-Gabler, Karola Ludy und Angela Wöffen: Lexil deutschsprachiger Schriftstelleri/ 1800–1945°, drv. 364 S., 16,80 Ma

ZEITSCHRIFTENKRITIK: Info "Trendwende"

### Kassandra hinterm Berg

die ganz große Wende bringen soll Die "New Age"-Bewegung mit ihrer eigentümlichen Mischung aus Okkultismus, alternativer Lebensform und Wissenschaftstheorie hatte bei uns ihren ersten großen Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse von 1983, als der Dalai Lama mit dem Ältesten der Hopi-Indianer ein spirituelles Gipfeltreffen abhielt. Seither rollt eine "New Age"-Bücherwelle, die bereits acht Prozent des Umsatzes der Buchhandlungen ausmacht. Es kommt zu immer neuen Tagungen, Workshops, Seminaren, und schon mußte ein "New Age Travelservice" eingerich-

Weniger markant ist die Entwickhung auf dem Zeitschriften-Sektor. An den Kiosken wird "New Age" durch "2000 - Magazin für Neues Bewußtsein" (Goßlerstr. 33, 3400 Göttingen 1) und "Sphinx - Magazin für Sucher/innen" (Lange Gasse 43, CH-4006 Basel) vertreten. Auffällig ist, daß unter den "New Age"-Zeitschriften sich die stärker okkultistisch ausgerichteten gegenüber den weniger okkultistischen durchsetzen. Das älteste deutsche "New Age"-Organ "Hologramm" ging in der "Sphinx" auf, die den Namen des Gründungsorgans des deutschen Okkultismus aus dem Jahre 1886 weiterführt. Daneben verdient der Informationsdienst "Trendwende" (Hinterm Berg

81, 2862 Worpswede) Beachtung. "Trendwende" wurde 1982 mit der Absicht gegründet, ausschließlich "positive Nachrichten" zu drucken, die "darauf hindeuten, daß wir die Gegenwart meistern und die Zukunft gewinnen werden". Eine neue Art zu denken und neue Wege des Handelns würden sich allenthalben bereits abzeichnen. Doch die Katastrophe von Tschernobyl, deren Horoskop erläutert wird (Uranus am östlichen Horizont symbolisiert Versagen der Tech-

Georg Meistermann wird die 18

Fenster des Kapellenkranzes im Dom

Peter Brooks Theaterstück "Ma-

habharata" wird 1987 erstmals in ei-

ner englischen Fassung zu sehen sein

dolf Barshai sind von 1987 an die drei

offiziellen Chef-Dirigenten des "Or-

chestre National de France".

Lorin Manzel, Ernest Bour und Ru-

zu Münster neu gestalten.

(in Zürich und London).

New Age" nennt sich das neue nik, Pluto im Skorpion das Regiment der Radioaktivität), führte zu einem "Ruck durch das Bewußtsein", nicht. wie anfangs angenommen, der Verantwortlichen, sondern der Redaktion der "Trendwende".

Ganz Kassandra, druckten sie nun einen 20seitigen "Krisenreport" ab, der die ungebrochene Krisendynamik" auf den Feldern Atomenergie, Gentechnologie, Mikrowellen ("Elektrosmog durch Funk und Radar"). Ozonabbau, Spurengase ("Treibhaus-Effekt"), Sauerstoff (Abbau in den unteren Luftschichten durch industrielle und landwirtschaftliche Großprozesse), Artentod, Tropenwald-und Feuchtgebiet-Vernichtung, Waldsterben, Grundwassergefährdung, Allergie, Rüstungswettlauf auf-

Doch nicht nur die Liste ist bemerkenswert, sondern auch das aus ihr gezogene Fazit. Es lautet: "Die Kraft. auch nur einer der gigantischen Bedrohungen erfolgreich entgegenzutreten, erweist sich heute dort, wo sie bislang gesucht worden war - im Feld der Politik, im Feld der Bürgerinitiative, im Feld der gesellschaftlichen Veränderung -, als nahezu gleich Null." Der bisherige Weg der "sozialen Diffusion" durch geduldige Überzeugung sei nicht mehr gangbar. da die Zeit davongelaufen sei. Als letzte Option bleibe noch, von der Vorstellung des extrem individualistischen Westens, das Bewußtsein sei jeweils mein, dein, sein, abzurücken und das nach alter östlicher Vorstellung zugrundeliegende "trans-personale Bewußtseinsfeld" aller, "mit dem wir womöglich verbunden sind", direkt anzusprechen

Trendwende" werde daher künftig über Initiativen berichten, die die Veränderung des "menschlichen Kollektivbewußtseins" auf die Fahne geschrieben haben. "Tat tvam asi" contra Tschernobyl.

CASPAR v. SCHRENCK-NOTZING

Bonn zur Kaiserzeit (von 1871 bis

1914) ist das Thema einer Ausstellung

im Rheinischen Landesmuseum

In der Lombardei sind jetzt erst-

mals Beweise für einen dort vor

400 000 Jahren lebenden "homo erec-

Peter Pietzsch, stellvertretender

Intendant in Wiesbaden, wird neuer

Bonn (bis 4. Januar).

tus" gefunden worden.

Theaterchef in Hagen

**KULTURNOTIZEN** 

Hitchcock grüßt: "Psycho III" mit Anthony Perkins | Musikalische Novitäten beim "steirischen herbst"

## Mord an einer Mumie

mal. Noch immer betreibt er, noch immer von Anthony Perkins dargestellt, sein Motel, hoch über ihm thronend in einer düsteren Festung, wie einst in Alfred Hitchcocks "Psycho"

Noch immer lebt - und schläft - er neben seiner mit Sand gefüllten, ausgestopften toten Mutter. 22 lange Jahre hat er in der Klapsmühle verbracht, erfährt man, und wurde doch als geheilt entlassen. Was ihn nicht hinderte, in "Psycho II" sein Unwesen zu treiben und es jetzt in "Psycho III" fortzusetzen. Dieser unterscheidet sich von seinen Vorgängern nur dadurch, daß Perkins nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch Regie führt – zum ersten Mal.

Daran liegt es wohl: Es geht Norman Bates an den Kragen, von allen erdenklichen Seiten. Zunächst durch die Presse: Eine Reporterin ist da, die seine Geschichte kennt. Sie sucht den unsäglich dummen und gutgläubigen Sheriff zum Handeln zu veranlassen. Sie zwinet ihn zu einem Interview. Sie fahndet nach einer verschwundenen alten Kellnerin, die sich zuletzt in Normans Motel authielt.

Ein Mädchen ist da, das sich das Leben nehmen will und das Norman,

zu Mord ausgezogen, mit durchschnittenen Pulsadern in der Badewanne findet - und rettet. Worauf es sich prompt in den manischen Spinner verliebt. Und damit dessen Ungiück vollkommen besiegelt, ihm aber auch nichts erspart werde, kommt uns das Drehbuch teils als Krimi, teils osychologisch: Die Norman für seine Mutter hält und die ihn, als "Stellvertreter", in sei-

Mädchenmorde treibt, ist gar nicht seine Mutter: Sie hat ihn einst entführt. Wenn er es erkennt - heilige, psychologische Katharsis! -, bringt er nicht die Journalistin um. die sich groteskerweise allein in die gräßliche Mörderhöhle gewagt hat, sondern die Mumie. Dennoch kommt er wiederum in eine Anstalt, aber er ist "frei", sagt er.

Man sieht: Was im

Norman Bates ist wieder da. deutschen Kino als Spannungsele-Schon wieder. Oder wieder ein-ment gilt, sind in Amerika und in ment gilt, sind in Amerika und in Hollywood landläufige und entsprechend abgegriffene Klischees. Deswegen greift der Regisseur Anthony Perkins auch zu ganz anderen Zutaten. Er klebt die Mordszene aus Hitchcocks Schwarzweiß-Film dazwischen. Er läßt die Stimme der Mutter nicht von Norman sprechen:

Sie ertönt aus dem Off, ebenso die Stimme der Mutter des selbstmordsüchtigen Mädchens. Neben realistische Morde - einer davon, Tiefpunkt der jüngeren Kinogeschichte, vollzieht sich auf dem Klo - treten groteske Szenen voll makabrer Komik. Voller Mühe werden die Elemente des Horror-Films zitiert: Regen und Gewitter, schummrige Beleuchtung, ein mit Kerzen umstellter Katafalk. knarrende Türen. Es fehlt eigentlich nichts.

Dennoch: Weil man die Personen die Zusammenhänge und auch das Szenario seit einem Vierteljahrhundet kennt, führt der Film- und der ist für einen Debütanten erstaunlich sicher - neuerliches Ensetzen nicht herbei. Deshalb kann man ihm vielleicht sein letztes Wort glauben: Daß Norman für immer hinter Anstaltsgittern verschwindet.

HORST ZIERMANN



Und immer wieder das Haus: Anthony Perkins. Darsteiler und Regisseur von "Psycho III"

## Schöpfung, Erschöpfung

Die jahreszeitenbedingte, trügerische, verführerische Endzeitstimmung wurde diesmal zum Motto erhoben: "Sprache der Liebe" und Literatur als Erotik" bestimmten als Generalthema in Graz den "steirischen herbst". Mit Theater- und Ausstellungsaktivitäten wurde diese Fall-

studie der besonderen Art betrieben. Die Musikszene durfte dagegen, eigensinnig wie fast immer, andere und eigene Wege gehen. Scheinbar in die gilingste) Vergangenheit fallend, konnte sie sich auch innovativ gebärden. Die Rädelsführer waren zwei alte Branchenhasen: Otto M. Zykan mit einer "Opern"-Uraufführung und György Ligeti mit der ersten Präsentation seines seit mehr als einem Jahrzehnt erwarteten Klavierkonzertes. Damit ist auch bei einem abgebrühten Avantgardefestival wie dem "steirischen herbst" Staat zu machen.

Zykan, früher ein hervorragender Schönberg-Pianist, dann Experimentator in allen nur denkbaren Kunstsparten, schließlich eine nationale Größe in der Werbeszene, gehört längst in die Galerie der unvergleichlichen Originale. Wo er hintritt, gibt's nur Zykan total. Zykan als Autor, Komponist, Regisseur und Hauptdarsteller seiner selbst. Gagenvorschuß auf Darmverschluß zu reimen, das kann natürlich nur er. Und zu einem Sinnesrausch und ins Theater kann er auch verführen. Denn in jedem Menschen, vor allem in den Selbstdarstellern, stecken Clown und Philosoph. Durch Entlarven von Wort-Lauten und -Inhalten erhält deren Unsinn erst den richtigen Sinn. So böse wie lustig treibt der Intellekt sein Spielchen und stellt alles scheinbar auf den Kopf. Von der Schöpfung ist es nur ein kleiner Weg - nämlich zwei Buchstaben - bis zur Erschöpfung. Oder: Wie absichtlich ist der Zufall? Zykans Antwort: Er ist zufällig ab-

sichtlich So zufällig wie absiehtlich kam Zykan in Graz zu Uraufführungsehren: "Der Zurückgebliebenen Auszählreim" nennt er sein "Theater für ein Opernhaus\*, ein Auftragswerk des "steirischen herbstes": eine ironische Kollage aus sog. Musiktheater, Pantomime, großem und kleinem Kabarett. Als Virtuose der Gedankensprünge und Doppeldeutigkeiten weiß Zykan zu unterhalten. In 28 Szenen wird die unheilvolle Welt heillos auseinandergenommen. Zykan resümiert quasi seine bisherigen Werke, steckt sie, neu gemischt, in ein kunterbuntes Theaterkleid.

Trotz beträchtlichen Aufwandes ~

würzt mit Streicherteppichen und Schlagzeugbombardements die allzu braven Synthesizer-Zuspielungen werden musikalisch keine neuen Türen aufgestoßen. Mit Zykans Totaleinsatz kann allerdings nur einer mithalten: Bühnenbildner Hans Hoffer setzt der grotesk wirbelnden Inszenierung starke Lichter auf. Viel Technik saust zwar durch Luft und Raum. schafft aber zwischen Ironie, Absurdität und zynischer Gegenständlichkeit hinreißende Bilder und Einstellungen - vergleichbar nur mit der

Qualität eines Achim Freyer.

Ganz so unterhaltsam ging's beim

Musikprotokoll, der steirischen Mu-

stermesse der Neuen Musik, natür-

lich nicht zu. Die Aktualität gehörte da der österreichischen Erstaufführung von Friedrich Cerhas "Requiem für Hollensteiner" nach einem Text von Thomas Bernhard (aus der Erzählung "Gehen"). Wegen angeblich staatsfeindlicher Tendenzen der sarkastischen Bernhard-Texte sorgte das Cerha-Requiem seit der Hamburger Uraufführung vor zwei Jahren in Österreich für Konflikte. Die Schlußpointe hätte allerdings nicht typischer gelingen können: Am Nationalfeiertag erhielt Cerha vor seiner Wiener Requiem-Aufführung den großen österreichischen Staatspreis aus den Händen von Unterrichtsminister Herbert Moritz, der früher Thomas Bernhard öffentlich angegriffen hatte. In gemächlichen Auf- und Abbe-

wegungen schleppte sich dann das Musikprotokoll dahin, bis György Ligeti wieder einmal aus der Reihe tanzte. Mehr als ein Jahrzehnt spielte er mit dem Gedanken eines Klavierkonzerts. Im Vorjahr schrieb er es endlich nieder: ein gutes, starkes qualitätsvolles Stück, das sofort die Runde machen müßte. Wie in seinen Klavieretüden (1985), geht es Ligeti im dreisätzigen Klavierkonzert um geschlossene Formen mit fließenden Mustern. Das ist nun nicht als Widerspruch zu verstehen, sondern als ein Streben nach neuen rhythmischen Bewußtseinsebenen. "Illusionsrhythmik" nennt es der wortgewandte Komponist, es ist "einfach" eine Überlagerung verschiedener Geschwindigkeitsschichten. Die Wahrnehmung wird überlistet, scheinbar entstehen neue "Bilder". Die Musik, so greifbar, leicht und gut hörbar sie mit ihrer geballten Motorik auch daherkommt. schickt sich an "abzuheben". Ligeti hat keine Angst vorm Fliegen. Auch das zeichnet ihn aus.

WALTER GÜRTELSCHMIED

DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH** 

Was haben Charlotte Elisabeth

Size umber min may feet ! Ghecistereich in RA Tell im Bild I Kottoriporeal Kottoriporeal Reise cus de: Vergoide MAR BETT DON'S Maranista

Moreix Regional

5e

#### Visa-Schwindel in deutschem Generalkonsulat

S. Al Terrandos, istanbel i nie i roglitaertere man is a. Turken villa is lat viladuktigni tellwese ratio oog etellen att en jeden i v Substitumeta i dali und eingereich von Diese der Salerteit gestern die Beleit toficty about an dem day. trace more effections with \$1-Lindeamter des feutoliten Gesculate in Estangui beteingt

Schreine I. Co., am hervange-mujuum als die Turkin Müyrsdas den Leiter der Konsularabbespeate und that estable 's trubum Angestellus des Hon-old sens Both ber dir gegen ein unt in 700 dou Line van deseph-Marks em Einzelsettsam til ndv-republik beschaffen nit tu incom der Bundesrephblik leut. had we einen legitimen Anand einen Sienmermark habe in her michte zu balden brauche. Alisprache mit der Polizei be-Generalkonsu (Leoterniz, den or couspoden, an an eronicoltir letter ger ble September 1937 Letter beschaftigten Fran Botte herar raworannen. Ibanias 101t, 1917 Fe o Ururas, 700 000 Ema 5. Mondi oche ihre Hontaktpert film Tuhsim-Platz, meht wert

in sum vie den Gesöbetrag ette e ki hatte, fültte Frau Ellitcher mateomontes. Animysformular alie in o gang allem ing Honsulsisgenne um den Antreg abzugeber in Türlun bette sie merher gelagt. Eines Gest für Leine Preungin gein ser Benn Verlassen des Konşumardi. Emu Bottohet, die des 2011 11th behalten hatte 1831-

liging abut sigeboursen

De schram belinden som sam ou nom uanh eme deutsmis tions the Terrain agrapase Abligablung der Active reconstrained in about wellen. Guau lie im biliher siene Anklage erosa innin Der Der wird durch ein vez Bicherheitsbeamter des its herhöm, der das Schwins with the enterganisher names soll. Also Boot der die zich vor Jahren de Luck, iben Tornamen Emelipagea Bubble for the Bearweatens von Francisch - Francisch (SAD) Ein simples Utensil aus der Welt der Jäger und Wanderer wurde zum farbenfrohen Begleiter einer Modewelle Die Abkömmlinge

## eines alten Sacks machen Furore

Aufgezogenen, racht mehr ganz jungen Fraden mit einem Rucksack san, ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen, denn die Danien rüsteten sich weder zu einer Bergpartie, noch schienen sie den weiblichen Pfadfindem anaugahhren. Sie natien ledighen alles Sterende, das sie sonst in der Hund oder über der Schulter getragen hatten, in einen modischen Recketch gasteckt.

Es waren die ersten mutigen Vorrener einer Modewelle, die den Ruchsack uzivülsierten dieses Benaitrus aux seiner Außensenerrolle



Ungewohntes Blid: Manager mit Rucksack

holte, es schließlich salon- und ge-sellsonafts ghig maghte. Allt der Begelsterung für das Eweirad und dem damit verbundenen Zwang, mög-Lohst beide Hände zum Lenken frei ru nawen, war den, Rucksack in breiter Fr. nt. die Bahn gel rochen So-guunt in den Geschäftzmetropolen der USA keiner inehr, morgens einen Manager ein Rucksack die Vorstandzetage betreten zu sehen. Und denomen frag, man sich, wie hat ein ampier Sack as geschafft, von heute auf morgen aus der Berg-, Sport- und Wanderweh in den ganz normalen Alltag übernommen zu werden?

Bei näherer Betrachtung fällt eines 100 m 200 Rucksack ist nicht gleren Bucksterk. Es sind nicht die grauen oder grünen Dinger, mit de-

🧻 s war in Italien, wer zirka sechs 💎 nen man in den Alpen auf die Pirsch geht, sondern nuancenreiche Abkömmlinge. Es fängt an beim niedlichen Kinderrucksack, etwa in Gestalt eines Bären, der sich kuschelig an den Rücken schmiegt. Bei Schulkindern herrschen Nylonqualitäten vor, superleicht und in poppigen Farben. Ganz Lässige tragen sie, ganz gegen die Natur dieser Sacke, über nur einer Schuiter.

> In alternativen Kreisen entdeckte man die Liebe zum Naturledersack in allen Formen und Qualitäten. Modebewußte junge Frauen tragen Lacklederrucksäcke, und wenn sie es sich leisten können und mögen.

sogar Beutel mit den unübersehbaren Initialen hochkaratiger Designer. Beutel, mit denen man wohl kaum eine Bergtour machen

Manager und andere Zeitgenossen, die ihren Tag am Schreibtisch verbringen, haben lange Zeit eine gewisse Abstinenz Rucksäcken gegenüber gezeigt. Das hatte weniger mit ihrem mangelnden Bedürinis diesem praktischen Stück gegenüber zu tun als vielmehr mit der Tatsache, daß

Papiere von einer bestimmten Größe an nie ganz unbeschadet einen Transport im Rucksack überstehen. Doch auch den Herren in feinem Tuch kann geholfen werden. In den Mode-Trendzentren Paris und Mailand werden die ersten Männer mit attraktiven Tornistern gesichtet. Sie lösen Aktentasche und Aktenkoffer ab. Außerdem kommt der edel gemachte Leder-Look dem Gefühl nach qualitativ hochwertiger und gut verarbeiteter Mode entgegen.

Der Tornister, auch Ranzen genannt, wird zum erstenmal in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erwähnt. Bis zu diesem Zeitpunkt trugen Wanderer, Pilger. Soldaten. kurz alle Leute, die unterwegs waren



Praktische Accessoires eines sportlichen Lebensstils: Rucksäcke allerorten

und sich selbst verpflegen mußten. Säcke. Diese nannten sie aufgrund ihrer Verwendung Brotsack oder Hafersack. Als dann im 17. Jahrhundert in Frankreich das Fusil, ein fast munnshohes Gewehr, bei der Armee eingeführt wurde, brauchte der Soldat beide Hände zum Laden. Stopfen. Zielen und Schießen. So hängte er sich den Beutel nicht mehr über die Schulter, sondern mit gekreuzten Riemen auf den Rücken.

Der Tornister war erfunden. Natürlich unterschied sich das normale Fußvolk von den Offizieren, deren Tornister aus feinem Lackleder glänzten, während der Gemeine sich mit Leinen oder grobem Leder begnügen mußte. Noch heute haben die Soldaten der Schweizer Armee einen "Habersack", den sie auf langen Märschen gefällt mit Brot. Käse. Wurst an ihrem Tornister befestigen.

Und der Tornister für Schüler? Er wurde erst Ende des 19. Jahrhun-derts in Verbindung mit der allgemeinen Reformbestrebung an unseren Schulen eingeführt. Bis dahin trugen die Kinder selbstgenähte Stoffbeutel für ihre Bücher. Der lederne Tornister oder Schulranzen war der Traum eines jeden Kindes.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war dies zunächst nicht anders. Doch schließlich wurden Schultornister oder Ranzen doch selbstverständlich und erfuhren sogar eine Spezifizierung: Die Modelle für Jungen waren auf einen Blick von denen für Mädchen zu unterscheiden. Bei einem Bubenschulranzen bedeckte die Umschlagklappe die ganze Vorderseite. bei einem Mädchenschulranzen nur die Hälfte. Und welcher arme Junge den Tornister seiner älteren Schwester auftragen mußte, hatte bei seinen Geschlechtsgenossen einen schweren Stand.

In den sechziger Jahren wurde der Tornister dann durch die Aktentasche oder -mappe abgelöst. Letztere mit der Hand (und in oft schiefer Haltung) zur Schule zu schleppen, wurde zur absoluten Prestigefrage schon bei Zehnjährigen. Doch heute ist dies kein Thema mehr. Schüler schwören wieder auf jene Behältnisse, die der Gesundheit bei weitem förderlicher sind: Tornister und Rucksack. REGINA WILLNECKER

#### Bahnverbindung von München nach Warschau

Fur eur Verbesserung der Eisenbahavert näungen zwischen der Bundesrpüblik Deutschland find Polen haven sich Bundesverkehreninie er Winner Dollinger und sein polnischer emtskollege Janusz Kammski ustesprochen. Die Deutsche Bundeslahn und die polnischen Eisenbah en werden im Auftrag der beiden Hinister prüferi ob bereitsim Fampla: 1988 eine direkte Bahnverbindun, zwischen Warschau und Munch aufgenommen wersen

### Operation ..gut verlaufen"

Quirnaster Hans Rosenthal mud voraussichtlich noch eine Woche im Krank-nhaus bleiben. Ein gestem in Berlin vorgenommener Eingriff zur Beseit gung von Vernarburgen, durch die die Nahrungsaufnahme behinder wurde ist nach Mitteilung seine. Buros "gut verlaufen". Vor sieben Vochen waren Rosenthal Magen und I filz entfernt worden.

THE THE S

#### Pro Huhn 265 Eier

dpa, Münster Jede deutsche Henne hat un vergangenen Wirtschaftsjahr (Juli 1985 bis Juni 1986) durchschnittlich 265 L'er gelegt. Wie die Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe gestern in Münster mitteilte, war das Huhn im Kleinbetrieb (mit weniger als 190 Tierent mit 212 Eiern nicht so fleißig wie di- Henne in der "Legefabrik" (über 19 000 Henneni, deren Leistung bei 271 Eiern lag.

#### Betäubt und mißbraucht? dpa, Recklinghausen

Von morgen an muß sich ein 57jähriger praktischer Arzt aus Oer-Erkenschwick wegen des Verdachts der Körperverletzung und des sexuellen Mißbrauchs vor der Recklinghäuser Strafkammer des Landgerichts Bochum verantworten. Er soil in sechs Fällen Patientinnen befäubt und sich anschließend an den bewußtlosen Frauen vergangen haben:

#### Wieder Kindersuchdienst dpa, Münster

Der Kindersuchdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat bisher 32 654 Kinder, die in den Kriegswirren ihre Eltern verloren hatten, wieder zu Vater und Mutter gebracht oder Informationen über ihre Schicksale besorgt. Die 349 noch offenen Fälle sollen jetzt in einer neuen Medien-Kampagne geklärt werden.

#### Zwerge als "Projektile"

Die Organisatoren eines "Zwergenweitwurf\*-Wettbewerbs haben sich gegen öffentliche Kritik gewehrt, ihr Vorhaben sei menschenunwürdig. David Naylor, Chefredakteur des Magazins "People", das den Wettbewerb sponsort, sagte, die Lilliputaner fühlten sich als "professionelle Projektile". In einer Disziplin werden die Lilliputaner auf Skateboards gebunden und als lebendige Kugel auf einer Kegelbahn eingesetzt.

#### Drogenhändler verurteilt

SAD, Valence Drei deutsche Drogenhändler sind in Valence im südfranzösischen Departement Drome zu sieben und zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Außerdem müssen sie eine Entschädigung von 5,5 Millionen Francs an den französischen Zoll zahlen. Die Männer waren im Dezember 1985 verhaftet worden, als sie 220 Kilo marokkanischen Haschisch aus einem Hubschrauber ausluden. Der Handel war aufgeflogen, als Wildschweinjäger den Hubschrauber bemerkten.

#### Frau zum Schein verkauft

dpa, Syrakus Der 33jährige Sizilianer Salvatore Fava, der 1979 seine Frau zum Schein für zwei Millionen Lire (3000 Mark) an einen Rentner "verkauft" hatte, ist zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der "Vertrag" wurde nie vollzogen, weil sich Fava und seine Frau nach Zahlung des vereinbarten Preises aus dem Staub gemacht hatten. Das Gericht in Syrakus verurteilte Fava denhoch, weil er seine Frau zur Prostitution mit dem anvisierten "Käufer" gezwungen hatte, um ihn "auf den. Gesehmack" zu bringen.

#### Nur ein Elternteil-

AFP, Washington Einem Viertel aller amerikanischen Familien steht nur ein Elternteil vor. Wie aus Statistiken des Volkszählungsbüros (Census Bureau) hervorgeht, finden sich 60 Prozent dieser Fälle innerhalb der schwarzen Befölkerung; die Mehrzahl des alleinstehenden Elternteile sind Frauen Grund dafür sei unter anderem die zunehmende Bereitschaft zu Sehwanerschaften außerhalb einer Ehe

Inserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt vom manager magazin. Hamburg, bei: with the part of the part of the second

#### ZU GUTER LETZT

Lebende Gänsefedern verkauft. Doris Thiessen, Tellingstedt, " Kleinaszeige im Bauernblatt für Schles wig-Holstein

### Det-West-Dialog auf Schülerebene

Jugandliche aus Hessen und der Sowjetunion tauschten Gedanken und Gefühle aus

Willy in dash to frage Speniaus Wiesin fer und beut mauf ein rotes Abbis-, in in Form einer Pahne mit einem Leintwijf, das auf dem Revers Dieses Abzeichen zeigt, daß ich if ly mmolze bint, so Sergej aus-Direkta. Und stotz setzt er ninzu-, i in sind die Reserven der Parteur

Ost-West-Dialog mylachen Jugend-II illen in Moskau Denerste einwöchlge Schülleraustausch zwischen der Puncemepublik Deutschland und ಿಕ್ UnSSR endete in diesen Tagen. 15 Dileb hen und Jungen aus der Bundestebublik miren an diesem Pilotprojekt beteingt. Die Anregung zumer ten offiziellen Schilleraustausch seht auf ine Initiative des SPD-Poliultera Egon Bahr zurück, Mit Unter--tülnung und Einwilligung der hessi-6.h-a Landesregierung wurde die ikke, stofe eines Wiesbadener Gymnastoms susgewählt und eine Beruistachsenate in Kassel, deren Schüler. Tolnswagenwerk beschäftigt amd Die Landeszentrale für politi-

Usge: Ausläufer eines umfangrei- [

chen Nordmoernefs überqueren

ging Debtschland nach Sudosten.

Auf ihrer Rückselle fließt feuchte.

Moer-shift nach Mitteleuropa und

geistigt erneut unter Hochdruckein-

. Varnersage für Donnerstag: Zu-

nachst statk bewölkt und vereinzelt

Regen im Tagesverlauf zunehmen-

de Berbikungsauflockerung und

Yorkersagekonte

le, rangel contagm

ecto andestr

841-24me 104m2

.s'mo Tim'n

Accessed 46 tools

Negotian per extent

fam. externat 🗧

gitting of gentletic

4. Nov., 2 Uhr

\*etter

waterg bangun Vangunik

1.45

...

a in the second

were destricted

out a lichter an image

ere a Arte est.

<u>=</u>

Wr den

niede schladsfrei. Nachts vielfach

Rode BORNGÄSSER Moskau - sehe Bildung informierte die Schüler - Jugendlichen aus der Bunde uniferson't ober the Gastland.

Abtunter schien der Graben zwischen den Systemen doch sehr tief. wie die deutschen Schüler berichteten. Di- ideologischen Stanzformeln gingen den Mosksuer Schülern flüssig über die Lippen. Man hatte sie gründlich auf den "Westbesuch" durch das sowjetische Unterrichtsministerium verbereitet. Die Diskusstonen über Frieden und Abrüstung standen denn ja auch ganz obenan.

Doch da schnallten wir einfach an", Jagt Sven. Bei Gesprächen über Film, Literatur und Discomusik trat man wieder aufeinander. Es waren auch Sußerlich - schon gegensätzliche Welten die da auteinanderprallten. Hier die deutschen Schüler lokker in Jeans mit fürbigen Sweatshirts gekieldet. Haarfrisuren je nach Mode und Laune. Ihnen gegenüber die sowjetischen Schüler in korrekten dunkeiblagen Schulumformen mit weißem Hemd oder weißer Bluse. Hier die lässig Sprüche klopsenden

aufklarend. Am Morgen gebietawej-

se Nobelbildung. Temperaturen zwi-

schen 8 und 12. nachts zwischen plus

3 und minus 2 Grad. Schwacher bis

malliger Wind aus West bis Sudwest.

Weitere Aussichten: Teilz nebig

trüb teils aufgelockerte Bewolkung

Sonnenaufgang am Freitag: 7.25

Uhrt, Untergang: 16.46 Uhr: Mond-

aufgang: 13 43 Uhr, Untergang: 21.13

Unr ( MEZ; zentraler Ort Kassel).

und mederschlagstrei.

WETTER: Wolkig and mild

blik, die locker auch den Lehrkräften gegenüber auftraten - dort die disziplimerten sowjetischen Jugendlichen, von klein auf an Drill und Führung gewöhnt.

Damit die Begegnungen zwischen den Jungen aus Öst und West nur unter Aufsicht abrollten, hatte man von morgens bis abends Termine und Eesichtigungen geplant. "Einen einzigen Nachmittag hatten wir nur trei", stöhnt eine Schülerin aus Wiesbaden. Diese Zeit haben die westdeutschen Schüler genutzt, um etwas : über das Privatleben der sowjetischen Jugend zu erfahren.

Sie wurden in Moskauer Familien eingeladen. "Das hat uns mehr gebracht als dieses ideologische Geschwafel", so außert sich despektierlich ein Schüler. Lohnend war dieser Austausch sicher. Horizonte wurden erweitert, und Flirts heßen sich auch trotz strenger Kontrolle nicht verbieten: es tlossen viele Tränen beim Abschied - übrigens auf beiden Seiten.

Temperaturen in Grad Celsius und

e and the transmission of the section of the sectio

Bremen

Donmand

Pelatiera S Flenchurg Frankrum M

Freiburg Garagera Greifsvield Hamburg

Wetter vom Mittwoch, 13 Uhr (MEZ):

Foro Florent Gent Heleinki Hongkong Innstruck

Istanbu!

Kairo Klagenfuri Konztanza Kopenhagen Kerfu Las Palmas

Locarno London Los Argelys

#### Kredit nur mit richtigem Puls

Gegen Breditkartenoetrüger will

ein Elektroniker aus Mazz einen auverlässigen Schutz entwickelt haben: Die Identifizierung des rechtmäßigen Eigentümers durch wessen Pulsschlag. Der 43jährige Regis Vanoni. der sich auf medizinische Geräte spezialisiert hat, jand in eweijähriger Arbeit heraus, daß der Blutstrom in den Fingeramerien individuell verschieden ist und eine exakte Identifizierung der Person erlaubt. Dieser Pulsward elektronisch gespeichert, und der Computer kann durch einfachen Vergieich feststellen, ob die Harte im wahrsten Sinn des Wortes "in den richtigen Hi-nden ist.

Mach Vanonis Verstellungen soll der Errofänger einer Areditkarte kuning ment nur seine Unterschrift und Geheimsahl hinterlegen sondern auch seinen Blutstrom messen lassen. Das Gerät zur Pulsidentifizierung soll 70 Mark kosten. Mehrere Unternehmen haben bereits Interesse an Vanonis patentrechtlich geschützter Ertindung angemeldet.

#### Mietrecht: Wenn Heizungsrohre platzen könnten

Wenn ein Mieter verreist ist, darf

seldorf aufmerksan: gemacht.

sichen, sie würde bei längerer Abwesenheit dem Hausergentümer die Schlüssel ihrer Wohnung "an einer schnell erreichbaren Steller hinterlegen. Im Dezember 1924 verreiste sie, ohne den Vermieter zu verständigen. Dieser befürchtete Schäden an den Heltungsrohren durch scharfen Nachtfrost. Er beil die Wohnung öffnen. Über die Kosten für den Schlüsseldienst strift man sich.

Wurzeln einer Eirke auf ein Nachbargrundstück hinübergewachsen und j drangen in ein Abwesserrehr ein, das nach starken Regenfällen verstopfte. Eine Erdgeschoßwohnung wurde übersehmemmt. Der Wohnungseigentümer hed die Leitung reparie-

dpa Düsseldorf/Köln

der Hauselgentumer die Wehnung aufbrechen lassen wenn durch Nachtirost Reizungstonre zu piatzen drohen (Amtsgericht Koln, Az., 218 C 84-34), Winn ein Abwasserrohr durch Baumwurzeln verstopft wird, muß der Nachbar, auf dessen Grundstück der Baum steht, für die Reparaturkosten autkommer (OLG Düsselforf, Az.: 8 U 51'86) Auf diese Entscheidungen hat gestern der Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in Düs-Eine Meterin natte schriftlich ver-

Im anderen Streitfall waren die ren und reclarigle Schadenersatz.

## Oberrabbinat lenkt ein

Empfehlungen für Herztransplantationen verabschiedet

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem bald keine Gehirnströme mehr meß-

Das Thema Organverpflanzung ist in Israel heiß umstatten. Wichtiger Grund dañir ist, daß die Religion die Beisetzung eines Toten in unversehrtem Zustand fordert. Die Entnahme eines Organs gilt daher als Entwürdigung des Toten. So führen selbst Autopsien häufig zu Konflikten mit dem Rabbinat. Ein weiterer Grund ist, daß das Rabbinat den klimischen Tod den Gehirntod - bislang nicht anerkannte. Solange das Herz eines Organspenders schlägt, gilt er als lebend und die Entnahme des Herzens als "Mord". Zwar kann das Rabbinat Transplantationen gesetzlich nicht verbieten, doch gläubige Juden richten sich nach den Empfehlungen, an die sich auch viele Nichtreligiöse moralisch gebunden fühlen.

Vor zehn Jahren wurden in Israel die beiden ersten Herzverpflanzungen vorgenommen - beide Empfanger starben. Seit damals verhandeln Arzte und Rabbiner. Die Arzte wiesen nach, daß ein Mensch tot ist, so-

bleibt. Der Eintnitt des Todes muß dann von drei Ärzten bestätigt werden, von denen zumindest einer vom Oberrabbinat akkreditiert ist. Der jetzige Beschluß des Rabbinats gilt nur für Herzverpflanzungen. Es ist jedoch anzunehmen, daß bald schon die Erlaubnis zur Transplantation anderer Organe gegeben wird. Die extrem Orthodoxen in Israel wollen diese Eeschlüsse des Oberrabbinats jedoch nicht anerkennen. Sie haben dem berühmten Hadassah-Kran-

kenhaus in Jerusalem, das Organ-

transplantationen durchführen will,

mit einem "finanziell verheerenden

Boykott\* gedroht.

bar sınd. İn dieser Woche genehmigte

das Oberrabbinat schließlich Herz-

verprlanzungen unter der Bedingung.

daß die Atmung des Spenders minde-

stens zwölf Stunden lang ausgesetzt

haben muß. Während dieser Zeit

müßten die Ärzte die Herzfunktion

des Toten künstlich aufrechterhalten,

damit das Organ verpflanzungsfähig

### Hackethal – ein Mann "auf Messers Schneide"

Es ist schön zu sehen, daß das nor-male Volk denkt. Hackethal ist unser Mann. Zumindest bei dieser Behauptung, die der Chirurgie-Professor in einem Interview für eine Illustrierte tat, wird ihm wohl niemand widersprechen können. Unter mangelnder Aufmerksamkeit hat er nicht zu leiden: Auflagenstarke Blätter füttern ihr Publikum mit Berichten über ihn, und die Telefonapparate in seinem "Eubios-Zentrum" am Chiemsee stehen nicht still. Zu kämpfen hat er nur mit seinen Standeskollegen die ihm nicht verzeihen. daß er sie seit zwanzig Jahren der "Scharlatanerie" bezichtigt. Von den Kunstfehlern ("Auf Messers Schneide" bis zu der "relativ nutzlosen" Krebsvorsorge ("Keine Angst vor Krebs") reichen seine Vorwürse an die Schulmedizm, mit denen er seine Bücher zu hohen Auflagen führte.

Doch Angriffe haben ihm nie etwas ausgemacht. Wer sich so oft in den Clinch mit Arzten. Wissenschaftlern. Politikern und Behörden begab, wer durch so viele Rechtsstreitigkeiten ging, muß hart im Nehmen sein. Im Gegenteil. Hackethal ergriff immer wieder die Initiative, löste erbitterte Diskussionen in der Öffentlichkeit aus, zuletzt mit seiner Forderung nach "Sterbehilfe" für schwer und unneilbar Kranke. Anfang dieses Jahres überraschte er mit der Ankündigung, er habe "das Mittel gegen den

هكذا مند لاصل

Krebs gefunden". Zwar fehlt bis heute der wissenschaftliche Nachweis für die Wirksamkeit seiner Therapie. doch Hackethal hält "den Nachweis am Einzelfall für ungleich beweiskräftiger als jede Statistik".

Es macht ihm nichts aus, daß die von ihm selbst erfundene medizinische Terminologie ("Haustierkrebs",



Wird 65: Julius Hackethal

"Heilpreis", "Gesundfleiß") in manchen Kreisen Gelächter auslöst, daß seine Ratschläge für ein gesundes Leben (... Wer meine 30 Gebote befolgt, wird nie schwer krank werden") Kopfschütteln hervorrufen. Er verfolgt seine Ideen und Pläne hartnäkkig weiter. .Mit 60 sollte ein Chirurg das Messer aus der Hand legen", sag. te er vor Jahren. Auf ihn trifft das freilich nicht zu: Julius Hackethal, der heute seinen 65. Geburtstag feiert. operiert weiter. LUDWIG KÜRTEN

Madris Mailand Mailaga Mailacran Mailacran Mailacran Mailacran Oslo Oslondo Polermo Paris Pokeng Pras Rhodos Rom Selzburg Singapur Spill: Stockholm Straßbore Alger